NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 08227750 4

# MICROFHAMED



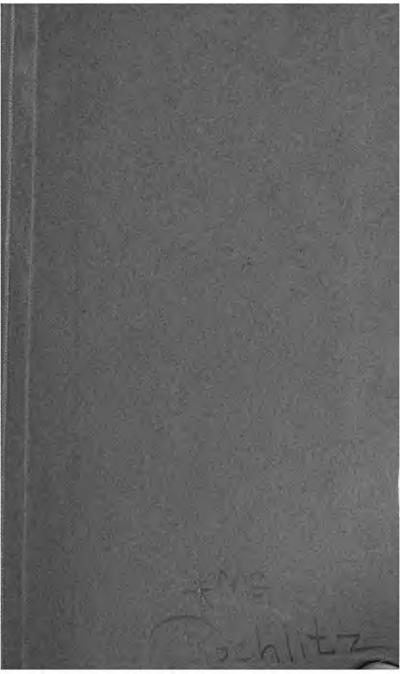



## Freunde der Tonkunft,

von

Friedrich Rochlig.



Leipzig, bei Carl Enobloch.

## Freunde der Toningif,

- :0:

Bline W. directors.

3 # n 4 7 7 1 3

Complete Comments

#### Geiner

Roniglichen Sobeit,

## Ludwig,

Großherzog von Hessen und bei Rhein 2c.

bem

großen Renner, unwandelbaren Beschüßer, huldvollen Beforderer der Tonkunst in ihren edelsten Leiftungen,

> mit tieffter Chrfurcht gewidmet

> > vom

Berfaffer.

•

\*\* . \*\*

Lind Control of the Vision States and the Control of Co

. A . g andonal 2 don't ge vice and N C . J . L . L . C . C . C . .

ond a Frin hia hitims . 10 Z. gandel no die 19aa

## L. Bildniffe. oder eine er nie ber ber beite.

Johann Adam Hiller, Seite 3.

Gertrud Elisabeth Maray S. 49.

Andreas Nomberg, S. 118.

#### II. Betrachtungen.

Die Fuge, G. 141.

Verschiedenheit der Urtheile über Werke ber Confunft, S. 178.

Verschiedenheit der Wirkungen der Mufik auf gebildete oder ungebildete Bolker, S. 196.

Veranlaffung zu genauerer Prufung eines mufikalischen Glaubensartikels, G. 211.

Handels Messias, S. 227.

Entstehung der Oper, G. 281.

#### III. Bermifchtes.

Der Componist und der Liebhaber, S. 333. Erster Aussug eines Virtuosen, S. 367. Blinde Musiter, S. 398. Schreiben an die Redaction der Leipziger musikalischen Zeitung, S. 421.

Jede Abtheilung biefes Bandes wird fortgefett; und jum Schluffe bes Ganzen eine allgemeine, wiffenschaftlich; auch chronologisch geordnete Ueberficht geliefert — welche letzere hinfichtlich mehrerer Auffate zu beachten feun mochte; find andere fie felbft es.

I.

Bilbnisse.

### Johann Adam Biller.

Einige sind berühmt, Andere verdienen es zu seyn, schrieb Lessing irgendwo. Er macht die Bemerkung nicht ohne Vitterkeit; sie sollte aber mehr zum Scherz, als zur Erbitterung reizen; sie hat nicht nur im gemeinen Weltlauf, som dern oft auch in der Natur der Sache ihren Grund. Letteres z. B. in solgenden Fällen: Der Himmel theilt dem Einen jene wundervolles Gabe, mit, die sich so wenig verkennent als bestschen läßt, und die wir, weil sie aus andreb Weltz Genze nennen: der Empfänger hat keine Verdienst dabei; er bildet, was er empfangen; vielleicht nicht einmal aus, sondern solgt in sein nen Werkenichem Triebe, ohne sich um das Wood, her und Wohlin zu bekünnnern, liesert nie eetz

mas Tabelfreies; der Andere gelangt, ohne jene Gabe, burch Talent, Ginficht und unermudlis den Kleiß ju großen Borgugen, seine Werke find immer, wie fie feyn muffen, find verdienft: lich für den Autor, denn fie find fein, ver: dienstlich für Andere, denn sie sind Bildungs: mittel: aber jener wird berühmt, diefer schwer: lich; und er verdiente es ju fenn. Ferner: Wie die Natur durch Arten die Gattungen vermittelt und in allmähligen Uebergängen ver: binbet, fo waltet fie auch über die Stufen der Bilbung ber Nationen; jede Epoche scheint inr ploblich einzutreten, und ift im Stillen vorbe: reitet: ber Ruhm, fo wie die fpatere Geschich: te, halt aber nur diefenigen fest, welche, wie man fpricht, Evoche machten, schwerlich bie. welche fie vorbereiteten: jene werden beruhmt, diefe verdienten es gu feyn, denn fie mußten fich burch und über ihre Beit emporarbeiten, ohne fie ware das Zeitalter für jene nicht emi pfänglich gewesen, jene und ihre Werke wären untergegangen, die Epoche ware nicht eingetres ten, die hohere Stufe nicht erreicht worden: ftatt daß jene meift nur eigenthumlich gufame men zu faffen, breift auszusprechen brauchten,

was ichon zerftückt, im Dunkel vorhanden war.

Diese Sage mußten fich mir um fo tlarer darstellen, als ich baran ging, etwas zum Un: denken meines vormaligen Lehrers und nachheris gen Freundes, Johann Abam Billers, ju fagen. Bei ihm traten, irr' ich mich nicht, beibe an: gegebene Ralle ein; er ift allerdings von jedem Freunde ber Tonkunft gekannt und hochgeschäft, - jest noch: aber berühmt ift er nicht, und taum wird bie fpatere Geschichte seiner gedenten. Mun wunschen wir aber alle, daß Redem sein Recht geschehe: und so barf ber Bersuch, bies Hiller'n zu verschaffen, auf einigen Untheil hof: fen. Ich fuhle mich zu biesem Bersuche auf: gefordert, burch jene perfonlichen Berhaltniffe, was die Stimmung, und burch langen und vertrauten Umgang mit Siller und feinen Berten, was den Stoff anlangt. Doch werbe ich, fo lange ich schreibe, jene perfonlichen Berhaltniffe zwischen mir und ihm zu vergessen suchen. Auf: richtigkeit ift man nicht blos ben Lebenden iduldia.

1

1 1120

tonnte ich sehr aussührlich seyn. Ich will es aber nicht. Er selbst, und Gerber\*), haben diese Geschichte, bis in die mittlern mannlichen Jahre geführt, dem Publikum schon vorgelegt, und sie ist überdies, den Hauptsachen nach, die Geschichte der meisten deutschen Gelehrten und Künstler: erst harter Kampf mit drückenden Verhältnissen aller Art, dann Anerkennung und Benusung des Berdienstes von Andern, ohne merkliche Verbesserung jener Verhältnisse, ends lich, will es das Glück, diese Verbesserung, aber zu einer Zeit, wo man nicht mehr im Standerist, ührer zu genießen.

Mendischoffig, einem Dorfe der Oberlaust, ges boren\*\*). Sein Water war Schulmeister, lebte

bungen berühmter Musikgelehrten und Conkunstler von J. A. Hiller, (Leipzig, b. Dyk, 1784) und Gerbers Conkunstlerlerikon, Artikel Siller.

<sup>\*\*)</sup> Es ift sonderbar: immer, und immer von neuem, ruhmt man den Bohmen ihre ausgezeichneten Talente zur Tonkunst nach, die sich boch (die Geichichte lehrt es) von jeher zumeist, und in neuer

in großer Armuth, und starb auch so, da der Knabe sechs Jahr alt war. Bei dem Nachfolsger seines Vaters lernte er die Elemente des Klavier: und Violinspiels; seine einzige Freude war aber Singen, und zwar aus dem Kirchensgesangbuche — etwas anderes kannte er nicht. Passions: und Sterbelieder waren dem armen, niedergedrückten Jungen die liebsten. Bei seis ner Neigung zum Studiren schiekte man ihn hernach auf das Gymnasium nach Görliß, und er sand da bei guten Menschen einige Untersstützung, besonders seiner guten Sopranstimme wegen. —

Hatten Sie nicht schon damals einige Ems pfänglichkeit für den Geist Ihrer Kunst? frags te ich ihn einesmals, da er mir Anekdoten aus jener Zeit erzählte.

Beit fast ausschließlich, nur im Prattischen hervorgethan; indeß auch nicht Einer bisher der wenigstens gleichen Talente, und ihrer nicht seltenen hohern Nichtung zum Dichtenden oder Wissenschaftlichen, bei den stammverwandten Lausiszern, öffentlich gedacht hat. Es gehet den Böhmen in dieser, wie den Schweizern in anderer hinsicht? es ist einmal wahr gewesen, nun soll es immer wahr sepna

"Daß ich nicht wüßte; ich trieb meine Mus sit handwerksmäßig — wie Dekliniren und Rechnen; welches lettere ich sehr liebte" —

Ober zeigten sich nicht wenigstens Spuren einer hohern Erregbarkeit überhaupt?

"Gar nicht; ich hatte Mancherlei gelernt, und tüchtig, war aber übrigens ein recht einfalt tiger Junge" —

Nur Einer Anekdote exinnerte er sich, die doch für diese höhere Erregbarkeit, welche nur noch gleichsam verlarvt in ihm lag, sprechen konnte. In einer Nacht nämlich hörte Hiller in Görlik Lärmen im Hause. Er fragte, was es gabe. Es ist Feuer in einem Dorfe dort hinaus. "Wiels leicht in meinem väterlichen!" Er springt auf, ist in zwei Minuten angezogen; entwischt, der Mutter zu helfen; läuft, ohne nur zur Besins nung zu kommen, die ganze Meile Weges, und kömmt erst zu sich, als er in das Dorf tritt, und alles wohlbehalten beisammen sindet. Das Feuer war gar nicht dort gewesen. Er wird ausgelacht, kehrt gelassen zurück, und ist zur Schulstunde wieder zu Hause.

Siller follte nun die Universität beziehen: aber, aller Mittel entblogt, mußte et fich ber

quemen, in Schreiberdienfte gu treten. Er mur: de fehr schlecht gehalten, und die Liebe ju Runft und Wiffenschaft machte ihm, nach einem Jahre, seine Lage noch unerträglicher: er wendete sich nach Dresben. In der letten Zeit seines Auf: enthalts auf dem Gymnasium hatte er aber von einem freundlichen Stadtmusifus die meisten gangbaren Instrumente leiblich behandeln ge: lernt, und auch im Geheim bem nun allmah: lich sich regenden Triebe, selbst etwas zu schafe fen, so weit nachgegeben, daß er mancherlei Musikstucke, so gut ober so übel es eben geben wollen, geschrieben. Im Beifall seiner, gleich unwissenden Mitschuler war er fehr glucklich; nun aber verschaffte er sich durch die erworbes nen Geschicklichkeiten eine Stelle auf der Rreuge schule in Dresben.

Hier war er nun an einem Plate, wo er seiner Liebe zu den Wissenschaften, so wie zur Tonkunft, bessere Nahrung verschaffen konnte: Homilius gab ihm gründlichen Unterricht im Rlavier und Generalbaß; Hasse's Rirchensstücke und große Opern, damals durch die trefflichsten Künstler ausgeführt, erweckten seis nen Sinn für das Geistige und den höhern

Zweck der Tonkunft. Da alle diese Herrlichkeis ten ihn gleichsam bestürmten, hielt er im Bes niegen und Arbeiten weber Daß noch Biel. Go fchrieb er g. B. in den Abenden und Rachten Eines Vierteljahrs sieben Sassesche Opernparti: turen ab. Durch folden ungezügelten Fleiß lege te er zwar den Grund zu alle dem, was er in der Folge leiftete, aber auch zu der Kranklich: feit und Berdufterung bes Sinnes, bie ihn ei: nen Theil seines fruheren mannlichen Lebens fo beklagenswürdig qualten, und in spaterm Alter mit aufreibender Rraft zu ihm zuruckehrten. Um dieselbe Zeit, wo er sich so fahig, kräftig und glucklich fühlte, wie vielleicht fpater nielernte er auch Graun's Werte fernen und ftubirte fie mit gleichem Gifer und gleicher Ber: . adtterung, wie Saffe's: und hieraus lagt fich leicht seine immerwährende Borliebe für diese Meifter, und eine gewiffe Abneigung des Bes fühle, felbft im Diderftreit mit der Ginficht, gegen manche spatere Runftler, die doch mehrere Haupttheile der Tonkunft weit hoher hoben, erklaren. Wahrscheinlich aus bemfelben Grunde tonnte er auch frubere große Runftler, die aber nicht auf dem Wege Saffe's und Graun's jum

Ziele strebten, — konnte er z. B. selbst die Bache und Gluck, zwar bewundern und hochachs ten, aber nicht eigentlich lieben. Leicht sindet der Mann-sein ganzes Leben hindurch in der ersten Geliebten seiner Jugend nicht nur das holde Geschöpf, das sie war, sondern das Urbild zu allen Weibern, die jemals sein Herz gewins nen sollen; und man braucht kein Maler, wie del Sarto, Dolce und Oeser zu seyn, um, wie diese, lebenslang kein Weib mit wahrer Liebe zeichnen zu können, ohne daß es ihr gliche. —

Hiller komponirte während dieser Zeit wernig; theils lebte er zu sehr in Andern, theils glaubte er sich nicht zum Känstler, sondern zu irgend einer Civilbedienung berufen — worin ihn auch sein Lehrer, der berühmte Philolog Schöttgen, bestärkte. Seine Neigung führte ihn, außer dem Studium der römischen klassischen Literatur und der Hülsewissenschaften zu dieser, vornehmlich zu den ausgebildetsten neuern Sprachen und zur deutschen Poesse. Daß es ihm mit alle diesem ein wahrer Ernst gewesen, beweisen die nicht geringen Proben, die er spärter der Welt vorlegter

. 177.

So vorbereitet, aber auch schon nicht ohne trube, hypochondrische Stimmung, bezog Hiller 1751 die Universität Leipzig, und hielt sich ba unter ihren Lehrern vorzäglich an Gellert, Idder, und auch an Gottsched, beffen wenn gleich eitele, Gefälligkeit ihm fehr nuglich wurde. Die Daufit wurde gur Freundin in Er: holungestunden aufgespart und zum Broterwerb benutt: benn Lektionen und Theilnahme am Concert waren fast seine einzigen Sulfsquellen. Birtuos auf einem Instrumente wurde er nie, aber ein Baffanger und Accompagnift, den man gern horte. Seine Unhanglichkeit an bas Singen. und in ber Composition an das Singbare, hat bar: in, und in jenem Aufenthalt in Dresden, mahrs scheinlich ihren Grund. Er fchrieb fest fast nur Lieder und einige Kirchencantaten; er schrieb aber nichts, ohne sich von alle bem, was er machte, und warum er es fo machte, ftrenge Rechen: schaft zu geben. Daraus entwickelte sich seine Runft : Wiffenschaft, und fein Talent, diefe auch Andere zu lehren, von welchem er schon jest in periodischen Blattern Beweise gab.

Nach vier Jahren erhielt er durch Gellert die Stelle eines der Führer der jungern Grafen

Bruhl, ber Sohne des damals in Sachsen alles vermögenden Ministers; und lebte nun wieder in dem ihm überaus lieben Dresben. Begunftigung ber Runfte und Musubung ber Musik waren in jenem Hause einheimisch: auch Hiller durfte darum sich dieser wieder mehr er? Alber ber fiebenjahrige Krieg brachte geben. nicht lange barauf bem Lande, bem Fürsten, und sonach dem Brublichen Saufe, großes Un: heil; alles wurde barniedergebengt und traurig - auch um und in Biller: und jest nahm feis ne ungluckliche Stimmung febr überhand. Runf Sabre lang fdwebte er - wenigstens in feiner Einbildung - jede Stunde am Rande bes Grabes; er hatte an nichts mehr Freude, felbst an feiner Runft nicht; und betrachtete fich gang lich wie einen Absterbenden. So ging er mit ben jungen Brafen nach Leipzig. Gellerten ju Gefallen fchrieb er Choralmelobien zu beffen geift? lichen Liebern; Millern (bem nachmaligen hochst: verdienten Burgermeiffer von Leipzig, feinem bis jum Tobe getreuen Freunde,) Mullern gu Liebe verfertigte er andere großere ober kleinere Stucke und führte fie auf : aber alles bas er: hob ibn nur Stunden lang über feine Leiben.

Diese krankliche Aengstlichkeit veranlaßte ihn, seine Stelle, und seine Gewissenhaftigkeit, sogar die Pensson aufzugeben, die man ihm für die treue Führung seiner Zöglinge versichert hatte, und auch bei den sehr veränderten Glückszumständen der Familie richtig zukommen ließ. Noch immer sich nur als Absterbenden betrachztend, verschloß er sich in sein Studirzimmer und lebte vom Uebersetzen, wo er für den gezbruckten Bogen gewöhnlich einen Thaler bekam.

Nach dem Kriege brachten die Freunde der Tonkunst in Leipzig durch Unterzeichnung ein sessten und kontentliches Concert zu Standes dasselbe, aus welchem sich später, und zwar wieder durch Hillers entschiedene Witwirkung, das rühmenswürdige Institut gebildet hat das noch jest, kast sunfzig Jahre, bestehet. Hillern wurde die Direktion aufgetragen. Er übergnahm sie, schrieb mehrere Cantaten und derzl. süle diese Anstalt, sreucte sich aber besonders und machte auch zu seinem vorzüglichsten Zweitz der oben genannten großen Männer hier bekannt zu machen. Beides verursachte ihm bei so wer nig Vorhereitung und so beschränkten Mitteln,

unbeschreibliche Mihe: er wendete sie mit Freit den auf. Seine Sangerinnen und Sanger bil: bete er fich meiftens felbft, und mit welchem Erfolg, bedarf teiner Museinandersehung, wenn man gejagt hat, baß Corona Ochroter und Gertrud Ochmabling, jegige Mara\*), feine Schulerinnen waren. Das Publicum wußte dieses aber auch zu schäten, und man wohnete diesen Concerten mit größtem Anstand, ja mit Reierlichkeit und wahrer Andacht bei. Unterstand sich doch z. B. felbst Niemand - und ohne daß dariber irgend eine Borfchrift gegeben war - bei ben oftere aufgeführten Oratorien anders zu erscheinen, als in schwarzer Reierkleidung, wie zu den folennesten Berfamm: lungen vor Fürsten oder vor Gott; und ein

<sup>\*)</sup> Die Mara kam als ein ganz armes Mebchen mit ihrem Vater nach Leipzig. Hiller, der selbst
wenig mehr als nichts besaß, nahm die Sängerin,
deren großes Talent er sogleich entdeckte, in sein
Hans, wo sie bis ins fünste Jahr gelebt und ihre
erste eigentliche Kunst-Schule erhalten, in welcher
sie sich dann in Verlin, in London und auf ihren
Meisen so bewundernswürdig vervollkommnet hat.
Mehreres hierüber in dem folgenden Aufsaß über
Gertrud Mara.

Plaubern, selbst das leiseste und kurzeste, wah: rend der Musik, erregte augenblicklich allgemei; ne beschämende Ausmerksamkeit.

Um dieselbe Zeit brachten die gahlreichen Freunde der Runfte in Leipzig - bas bamals ben Chrennamen einer Pflanzschule für Poesie, Ton: und Schauspielkunft nicht mit Unrecht führte, - auch bas Theater durch Ginficht, Liebe, Gis mateit und Gifer empor. Roch, gleichverdient als Schauspieler und Director, unter beffen Befellichaft auch Echof war, wunschte zu jenem Behuf unter anderm die bamals in Paris fo beliebten fleinen, landlichen Operetten auf sein Theater ju verpflangen. Er wendete fich an Kelik Beiffe, (ben Dichter ber Amazonen-Lieber, ben Berfaffer bes Rinderfrenndes ie.) um Dichtungen, und an hiller, um-Dafif. Beide waren Freunde, beide waren willfährig. Aber Rochs Gesellschaft hatte auch nicht Ein Mitglied, das für hohern, kunftvollern Be: Jang gebildet war: hierin ift ber Grund, warum Biller in seinen Operetten sich fast nur auf Lie: der und Liedermäßiges noch mehr einschränkte, als es die Gattung selbst erfordert. Man fing mit bem damals ichon befannten Boltsftuck:

die vermandelten Weiber, an: Weike bichtete Gefange, Hiller Mufit bagu; Roch, ben felbst Lesting für den ersten Komiker jener Beit erflarte, spielte ben Schufter: ber Beifall mar der lebendigste. Das allerliebste Liedden: Ohne Lieb' und ohne Wein, t. B., wurde bald von der gangen deutschen Nation nicht nur. sondern auch in Frankreich und Italien, bis nach Meavel himinter, nachgesungen. freuete fich; nur der franke, angstliche Compos nist nicht. — Und wie hatte ber Beifall für diese, wie für andere gute theatralische Leistung. gen, anders, als der lebendigste senn sollen? Das Publicum war bamals ein neuer; eben urbar gemachter Boden; gwar noch nicht burch funstliche Dungung erhift; aber auch noch nicht ausgesogen. Wer in's Theater fam, brachte Achtung mit gegen bas Institut: n gegemi beno Dichter, gegen alle Mitwirkenden; Alchtungin mithin Aufmerksambeit, und die hoffmung, etad was Gutes und Angenehmes zu empfangen Weiter brachte man nichts mit, und am wenige ften die Gier, ju fritifiren , wer den Dunkel, alles, bessey au verstehn ands die Dichter und Runftlaus ba mirtte derin auch mas aberhampt wirken konnte, und wirkte eben so, wie es sollte. Man genoß das Kunstwerk, wie ein Naturwerk; man lebte es, die Stunden seiner Dauer, mit durch; und hatte es nun angesprozchen, so war man stets geneigt, seine Bewunz derung, seine Freude, seinen Dank, auf die herzlichste Weise zu erkennen zu geben.

Mach einigen andern Bersuchen bieser Art folgte bie Jagd. Dies Stuck (und Roch als Martin) entzuckte, wie kaum vorher ein Schaufpiel entzückt hatte; es mußte eine Zeitlang uns ansacfest gespielt werden; es hatte fich Riemand gut Schulden fommen laffen, die Jago nicht gesehen ju haben. Mur ber gute Siller, ber fie gegeben, hatte fie nicht gesehen. Die rafte lose Arbeit hatte ihn dabin gebracht, daß er in drei Viertelfähren nicht über seine Thurschwelle geschritten war. Dehmt's als mein Bermachtniß an; fagte er ben bringenden Freunben, und send zufrieden bamit, ba ich nichts weiter habe. Sch bin ein todter Mann. -Roch wollte es endlich mit Gewalt durchsegen. daß Siller fich feines Werts freuen mußte, und entwarf folgenban Plan. Die Jago wurde jame aditzehntenmale aufgeführt. "Richts anige bob Anfang ber Worstellung trat einer ber gngeses benften Kreunde Hillers und sein Argt, vor bem er, wie ein echter Sppochonbrift; große Schen hatte, in fein Zimmer. Freund, begann jener, Roch hat die heutige Wiederholung nur Deinetwegen angesett: Du mußt tommen! -Laft mich, feufate Siller; ihr febet, ich tann faum in der Stube umberwanten, und inorgen findet ihr mich vielleicht tobt. - Jum Benker mit Ihren Grillen! fuhr der Argt auf. Berr! Sie follen, Sie muffen in's Theater! und das gleich! wie Gie find, im Flausrock! Die wollen allein bei Ihnen in ber Bone Bleiber und fein Menfch foll Gie fehen! Und mit She rem Sterben - Berr, das muß ich verfteben: Ich gavantive Ihnen ein langes Leben! Und benmifort! unten stehet ber Wagen! ... Biller war ichen kufanunengefahren: The ter fich befine nen fonnte po hatten die Berren ihn unter die Avme gefaßt, in ben Wagen gefchoben ? mie diesem in die Loge gesteckt: ber Borhang raufende auf Roch frand ba - gleich in for achtenische Positur, daß alles ; chever noth fprach luttel muste - und Siller moter Dun warralles que: und von biefer Beit an wurde es wirdling allmählig besser mit dem armen Hypochons driften.

Er schrieb nun noch viele ahnliche, und an: dere kleinere Werke, unter denen sich vornehmlich seine gablreichen Lieder auszeichnen; dieselben, die hernach - und das mit Recht - fich Schuly und Reich audt zu Mustern nahmen, die auch von den trefflichsten Meistern dieses Rachs in unsern Tagen hoffentlich noch heute nicht gang vergeffen find. - Ein neues Ber: bienft erwarb er fich aber um den Gefang bae burch . daß er nach dem Borbild der italienis schen Conservatorien, wie diese bis zur Revolu: tion bestanden, eine fleine Singanstalt gerichtes te. in welcher er Knaben und Madchen von ben erffen Elementen bis dahin unterrichtote. daß fie in seinem wochentlichen Privateonegree auftreten fonnten; und er, der blutarme Mann, that das alles unentgeldlich, for wie ihm anch seine Opevetten, die alle deutsche Theaterfassen bereicherten, fast gar nichts einbrachten. (Den Klapigrauszugi seiner Sagd wurde in 6000. Exemplaren gedruckt , und biefe wurden fammte lich aufgefauft; fordaß schon langst feins mehr mibaben ift biller befam für das ganze Mas

nuscript funfzig Thaler, Weiße nichts.) Doch tonnte bas, bei so betrachtlichem Aufwand, nicht lange dauern; vornehmlich da überdies jest Hils lers haus ber Sammelplat ber fremden und einheimischen Kunftler wurde, und ihm hohern Orts zwar Unterstüßung zugesagt, Diese Zusage aber noch nicht erfüllet worden war. hiller be: nußte für bas neu und ju feiner gegenwärtigen Geftalt eingerichtete Concert, was fich von fel: ner kleinen Sing Unftalt benugen ließ, und erhielt nun querft in feinem Leben einen be: stimmten tleinen, jahrlichen Behalt als Concert: director, ben er immer wieder mit ben Runft: verwandten und Freunden theilte, die noch we: niger, als er, hatten - zuweilen auch wohl mit Undern! Doch wurden feine außern Ber: haltniffe einigermaßen dadurch verbeffert, daß ihm der Magistrat auch das kleine Amt eines Musikbirectors an ber neuen Rirche gab.

Bald darauf erhielt Hiller von dem damals noch regierenden Herzog von Kurland, dem Gemal Dorotheens, den Auftrag, zu ihm nach Mitau zu kommen und seine Kapelle neu zu organistren. Hiller führte diesen Auftrag mit Freuden aus. Er reisete — und wie glücklich,

er, der nie eine größere Reise gemacht, außer von Dresben nach Leipzig, und boch auch ein: mal eine Erfahrung von bem Freien und Weiten ber Welt machen wollte! Er fand in Mitau die ehrenvollste Aufnahme, brachte zu Stande, was man verlangt, tehrte reich belohnt juruck, und erhielt nach einiger Zeit ben Ruf als Rurlandischer Rapellmeister, mit ansehnlichem Behalt und Berforgung feiner Rinder, beren er vier befaß. Wer war froher als hiller! gab seine Geschäfte in Leipzig auf, richtete sich jur Abreise ein: ba brachen die Difhelligkeiten zwischen dem Bergog und seinen Standen aus; biese wendeten sich an die Raiserin Catharina von Rugland, und so ward die bekannte Katastro: phe herbeigeführt, die Rurland ju einer ruffischen Proving machte. Der Bergog verließ Rurland; Hiller erhielt zwar auf einige Zeit von ihm Unter: ftubung, war aber übrigens wieder gang verlaffen. Er hielt fich mehrere Jahre mit feiner Famis lie abwechselnd in Breslau, Berlin, hamburg und Leipzig auf, gab an biesen Orten geistliche Concerte, und diesen verdankt das deutsche Du: blicum vornehmlich auch die Bekanntschaft mit Sandel, ber bis dahin nur von Rennern, wie aus der Ferne, verehrt war, und dessen Dest sias Hiller an den genannten Orten mehrmals sehr feierlich und mit größtem Beifall auf: führte \*).

1789 legte der schätzbare Do les sein Ame, als Cantor an der Leipziger Thomasschule und Musikbirektor der beiden Hauptkirchen, nieder, und

<sup>\*)</sup> Die werde ich diefer Aufführungen vergeffen, die mich, im Junglingsalter, zuerft bas Seilige ber Confunft empfinden ließen; nie ber Scenen, von welchen ich, um Sillers willen, da man ihn, feiner Au-Benfeite wegen, oft rauh und gramlich gescholten hat, nur Gine jum Beften gebe. Che es ju jenen großen Aufführungen fam, hielt er oftere fleine Quartett= und Blugelproben jum Deffias in feinem Saufe fleinen Gesellschaften, bie er eben baburch fur diefe gange Gattung erft empfänglich machen wollte. . Alls ich in einer berfelben die Arie: Er weibet feine heerbe, ber gute hirt - fang, und bie gange Mufit jum erstenmal horte, wurde ich fo ergriffen, daß ich, ploglich von Thranen überrascht, innehalten muß= te. Nun, was machen Sie benn? ffuhr Siller in felnem polternden Con auf, und indem dies heraus war, fah er mich finster an. Ich fonnte eben fo menig antworten, als singen: er bemerkte bie Urfach fogleich, und mit Gins feuchteten fich auch feine Mugen. Ma, fagte er freundlich und faste mich an der hand - wir wollen ein Bischen warten!

ber Magistrat, auf Mullers Betrieb, mabite Billern zu beffen Dachfolger. Dun hatte er, gefichert von Außem, zufrieden im Innern, im schönsten Wirkungsfreise und in großer Iche tung aller seiner Mitburger, gluckliche Tageverleben konnen: aber die Beschwerden und Sorgen seines fruhern Lebens hatten ihm bie Fahigkeit dazu nicht mehr gelaffen. Freilich wur: be fich hillers lebhafter, leicht erregbarer, leicht erweichter, und darum oft inconsequenter Philanthropismus, hinsichtlich ber Erziehung aus Basedows Schule, mit bem vebantischen Sinn und der überharten Weise Fischers, des Rece tors - bieses als Philologen und Lehrers ber alten Sprachen aller Ehren werthen, aber als Erziehers eifernen Mannes und abgefagten Feindes aller Tonkunft - nimmermehr zu einer guten Harmonie verschmolzen haben: aber es wurden bann boch auch nicht bie schneibenden Dissonangen hervorgebracht worden senn, durch beide Manner einander das Leben verbitt terten, und wobei auch bas Institut, bei bem fie angestellt waren, keineswegs gewann. Befte, was Siller in biefem feinen Wirkungs: treise fur die Tonkunft that, war, daß er feine

Schaler immerfort mit den vorzäglichsten Mufit, werken aus alter und neuer Zeit, und mit beren awedmäßiger Ausführung bekannt machte; auch fich keinem von ihnen — so wie auch keinem Andern - jemals entzog, der tiefer in das eigentliche Studium diefer Runft eindringen wollte. Er felbst schrieb, außer seinem, in die durfachfischen Rirden eingeführten Choralbuche, wenig mehr in diefer Zeit; seinen wurdevollen 100sten Psalm, und einige vortreffliche Motets ten, hat er früher verfertiget: er arbeitete aber unablaffig, die vorzüglichsten Werke anderer Del: fter, burch Unterlegung beutscher Texte u. bergt., für fein Institut und unfere Rirchen brauchbas ver zu machen. Seine alte Vorliebe für Saffe und Graun blieb ihm zwar; doch wurde fle Eraftig erschuttert, als ihm Joseph und Michael Sandus große Kirchenwerke gutamen; und noch mehr, als Mozarts Wittive, bald nach ihres Batten Tode, mit deffen Sandschrift des Res quiem nach Leipzig fam. Sier faunte Bater Biller, bewunderte, und faltete feine Bande. Dann ging er mit jugendlichem Gifer an's Wert, legte eine beutsche Uebersetung unter, veranstaltete eine feierliche Aufführung ju Gun:

ften ber Wittme, und wiederholte dies Wun: berwerk neuerer Tonkunft hernach in den Rir: den von Zeit ju Zeit. Seine Berehrung und Liebe gegen daffelbe ging so weit, daß er fo: gar eine Abschrift der Partitur von fremder Band, und auch den bald erscheinenden Druck. nicht mochte, sondern - jest, der Breis, wie chemals mit Saffe, in Dresden der Jungling - das Bange fich eigenhandig abschrieb. Daf: felbe that er auch mit Joseph Handus herrli: cher Messe, die hernach als No. 4. gedruckt worden ift; und auf die Titel schrieb er mit tollhohen Buchstaben: Opus summum viri summi, W. A. Mozart; Opus summum viri summi, J. Haydn. - Bei feinen Befchaftis gungen, nicht mit diesen, wohl aber mit andern Arbeiten Berschiedener, verfiel er jedoch in denselben Kehler, worein manche andere Kunstler in fpaten Lebensjahren verfallen find; 4. 3. Digian: er konnte es nicht laffen, hier ein wenig baju, bort ein wenig bavon ju thun; wobei er freilich eben ben Besten ben schlechte: ften Dienft leiftete.

Rranklichkeit, ploglich junchmende Alters:

brie veranlaßten ihn, funf Jahre vor feinem Tobe, fein Umt niebergulegen. Rur feine Beburfniffe wurde ruhmlich gesorgt. Man konnte fagen: er horte fcon einige Jahre fruber, als er ftarb. ju leben auf, besonders feit fein lebe ter vertrauter und bas gange Leben hindurch treuefter Freund, eben jener ehrwurdige Bur: germeister Miller, starb. "Wiffen Gie's denn schon?" polterte er eines Morgens in mein Rimmer - "Was benn, lieber Bater Siller ?" - "Daß Müller tobt ist? Müller, Müller tobt! Warum hab' ich nicht an seiner Stelle fterben konnen!" Ich redete: ihm gu - Laffen Sie mich ausweinen, sagte er; ich weiß es, es ift bas Lette, was mich jum Weinen bringt! - Die letten Jahre vegetirte er fast nur. Er wollte gang im Stillen begraben feyn: aber eis ne Menge feiner vormaligen Schuler, und Une berer, die ihn hochschätten und liebten, schloß fich freiwillig zu einer fehr feierlichen Bestats tung an. Der Chor fang am Grabe feine vor: treffliche Motette: Alles Fleisch ist wie Gras. -Sie ist wohl nie, weder vor: noch nachher, so schon und mit folder Wirkung vorgetragen worben.

Was wir bisher über Hiller gesagt, tann

nicht sein Denkinal seyn, sondern nur die, als lenfalls überstüssige Ausschrift auf demselben: sein, wie jedes verdienten Mannes Denkinal ist, was er geleistet. Aber jedes Denkinal will vom rechten Standpunkte aus gesehen seyn, und der Kunstsreund, der uns auf diesen stellt, thut nichts Ueberstüssiges. Man erlaube mir, daß ich, hinsichtlich auf Hillers Denkinal, dies angenehme Geschäft übernehme. Wo ich mehr thue und urtheile, da wünsche ich, die Urtheile Anderer nicht zu ersticken, sondern sie zu wecken.

Mls Componift lieferte Siller:

Arbeiten für das Clavier und Orchester. Sie waren aus früherer Zeit, und erheben sich nicht über den Geist und die gewöhnliche Masnier dieser Zeit. Sie können für unstre Tage, wo die Instrumentalmusik auf neuen Wegen zu so bewundernswerther Höhe geführt worden ist, nur allenfalls ein historisches Interesse gewähren, und sind auch bei ihrer Erscheinung nicht von bemerkbarem Einstuß auf die Kunst selbst oder auf den Gang ihrer Ausbildung gewesen. Ein Gleiches muß man

von Hillers Cantaten und ahnlichen Gesange

wurden zu besondern Gelegenheiten verfertigt, erreichten ihren nächsten, besondern Ameck, und Hiller begnügte sich damit. Doch veranlaßten sie wenigstens durch ihren guten Gesang, daß die wahre Singkunft, zu der man in Deutschsland immer der besondern Veranlassungen und Anreizungen bedarf, sich neue Freunde erwarb, und die alten behielt.

Weit hoher feben an Eigenthumlichkeit, in: nerm Werth, und auch an Verdienst um bie-Bilbung für bie Runft, Sillers Lieber. war der Erfte, ber deutsche Lieder am Rlas vier - ich meine nicht: Musit, ju beutschen. lweischen Gedichten; sondern Musik zu ihnen in beutschem Sinn, gang nach beutscher Art und Runft fdrieb. Denigstens hat, was Einzelnes in ahnlicher Beise fruher erschienen mar, nicht. in das Gange eingegriffen und ift bald unter: gegangen. Sillers Lieder find fattfam bezeichnet. und augleich ihr Werth und Einfluß hinlanglich bestimmt wenn wir fagen: fergleichen im Weet fentlichen ben fpatern Liedenn Schulgens und Reichardte, die Jedermann fennt; find eben fo eng anschließende und verschönernde Bewänder um die Dichtungen; find eben fo grundlich burchen

bacht, als herzlich empfunden; gleich frei von Rinftelei, wie von gemeinem Rlingflang; tren und wahr; nicht glangend und geschmückt, aber auch nicht ungefällig und reiglos; nicht reich an Phantasie, aber auch nicht blos verständig; ben, ber ausschließend bas Poetische in ber-Runft liebt, weniger, als fur ben Freund ber. gefunden, fraftigen Natur; für den Runftjunger unfrer Tage nicht die vollkommenften Mufter, aber wurdige, nie veraltende Studien. spaterhin Schulz, Reichardt, Zelter, und einige Undere Borguglicheres geliefert, wurde boch auf biesem, von Hiller ausgemittelten und geebnes ten Wege erreicht; jest ift biefer Weg, besone bers im Volksmäßigen, ber gewöhnliche geworben, und was treffliche Meifter biefes Fachs, wie Maria von Weber, von Mosel und Uns bere in unfern Lagen Borgugliches an Lice bern biefer Gattung geliefert haben, ift auf ihm gefunden, vielleicht ohne daß fie felbft gemußt. wer ihnen and Allen biefe Bahn gebrochen hat. Da ber Deutsche, wiewohl er in Dichening und Musit die schönften Lieber unter allen neuer ren Mationen befist, eben biefe boch am weniges sten singt: so wurden weit beliebter und

viel mehr verbreitet, als Hillers Lieber, seine Overetten; auch find biese eben barum von. weit mehr Einfluß auf die Leitung und Bil: dung bes gemischten Dublicums für Mufit, und auf die Erweckung der Liebe gum Gefange bei demfelben gewesen. Als Biller mit ben ersten Bersuchen dieser Gattung auffrat. waren die berühmten Institute für das Große ber bamaligen italienischen Tonkunft, vorzüglich der Oper, die einige glanzende Kutstenhofe. gestiftet und unterhalten hatten, fast gang uns tergegangen. Dur die Vornehmen und Gebils betften hatten an ihnen Theil genommen: Die Mation hatte für fie noch wenig Ginn, bas Wolf nur fchene Bliefe, oder blode, auch woht scheele Resignation. Daß biese Institute, Die in Deutschland zu jener Zeit besonders Jomellis, Baffe's Graun's und ahnliche Werke verheire lichten und von ihnen verherrlicht wurden, fich erhalten mochten, daß aber auch die Daffe bes Bolks ferner von ihnen entfernt gehalten wurdet das buifte ber Freund der Runft wins schen. Alber die Lage der Dinge, bornehmlich auch fener Rurftenhaufer! ließ dies nicht ju; und fo neichahi es nicht. Daß aber auch bass Bolt etwas erhielt, woburch fein Geift fur Bes genstände biefer Art geweckt, wodurch es, auch von biefer Seite, für nicht blos finnliche Bers gnügungen empfänglicher wurde, das mußte der Freund der Menschen wunschen. Dies geschahe nun, und, vielleicht am zweckmaßigften, gewiß am wirksamsten, durch Weiße und hiller in ih: ren Operetten. Das Volt will durch das Nas turliche ergriffen senn, und bas Naturliche, aus: gewählt und gefaubert, erhebt fich jum 3by le Joullisch war nun Hillers Musik, wie Beife's Poesie; und dabei feineswegs eme pfindelnd, sondern heiter, meift kraftig, was bas Bolt gleichfalls wunscht, das waren sie auch : und so barf man wohl sagen: sie waren, wie fie für ihren Zweck und ihre Zeit senn mußten. Beide befreundete Manner gingen immer treuslich Sand in Sand, wußten fich ziemlich zwie ichen dem Gemeinen und Idealen guthalten, und neigten fich beibe ju jenem wenigstens nicht : naber, als die, oben angegebenen, besondern Berhaltniffe nothig machen mochten 2Baren jene wahrhaft vornehmen Institute fur bie Been bilbeten, und neben ihnen, diefe popularen für das Bolt geblieben, die Folgen murden für:

Runft und humanitat gleich vortheilhaft geme? fen fenn. Aber jene gingen unter, diese allein hielten fich : bas war nicht gut. Die Freude. die dem Bolke verschafft wurde, mußte die Runft - bie ja ohne einen gewissen idealen Standpunkt und ein ideales Streben meder Schwung, noch fich in Wurden erhalten fann - und mußte fie etwas theuer bezahlen. Das Bolt befam die entscheidende Stimme, auch über Theatermusik; Dichter, Componisten, Schauspieler und Sanger fingen an, ihm ju frohnen, um ju gefallen: so wurde dieser Zweig der Tonkunft immer tiefer nach ber Erde gezo: gen, bis endlich nach ungefahr zwanzigjahrigent Wanten und Schwanken, vorzüglich durch Mo: sarts alles besiegenden Geift, etwas Reuet res und Hoheres nicht nur, sondern auch etwas Reststehendes und ben Deutschen Eigenthumlis ches geschaffen, dies überall verbreitet, überall nach Burden anerkannt, und so in gleichem Mafie das Borbild wurde, nach dem die Deie fter unfrer Tage ihr Beftes ju Stande gebracht, wie das Sulfemittel, wodurch fich, wenn nicht die Gesammtmaffe des Bolks, doch die nun ente

,3

1. 32 .5° mm: 4.1.

icheidenden Mittelftande deffelben, ruhmlich ber: angebildet haben. Beife's und hillers Ber: dienst wird durch diese Betrachtung nicht verfleinert, unfre Verpflichtung jum Dank für ih: re raftlosen, uneigennüßigen Bemühungen nicht aufgehoben, ja nicht verringert: ihre Operetten geben nur einen neuen zu ben taufend alten Beweisen, daß von Menschen nichts so gut und zweckmäßig geschaffen werden kann, daß es bies für immer und unter allen Umftanden bliebe. Und hatten sie damit nichts bewirkt, als baff fie Tausende erfreuet, die Liebe zum gebildeten Gefange geweckt, dem Bolte einigen Ginn für die gange Gattung beigebracht, und bem fpatern Hohern und Edlern Grund und Boden vorge: richtet hatten: ware das tein Berbienft? mare es nicht des Dankes, nicht nur ber Dite, fondern auch der Nachwelt werth?

Für die Kirche schrieb Hiller, wie schon erz wähnt, verschiedene Cantaten und dergl. Die frühern nähern sich im Styl dem Homilius, die spätern Hassen; ausgezeichnet in sedem Bez tracht, und auch keinem Borbilde zu sichtbar nachgeformt, sondern mehr in eigener Kraft und Weise hervorgehend, ist aber nur der oben angeführte 100ste Psalm. Und eben dieser ist wenig bekannt.

In fpatern Jahren, um biefelbe Beit, als in Leipzia ein neues Kirchengesangbuch heraus: gekommen und eingeführt war, gab Siller fein bekanntes Choralbuch heraus. Er ging bei der Bearbeitung der Chorale von demfelben Be: fichtspunkte aus, von welchem jene Samm: fer und Bearbeiter ber beften bamaligen Rir: chenlieder ausgingen, und wandelte mit ihnen Sand in Sand. Wie jene alles dran fetten, nur überall verftandig und Jedermann verftand: lich zu senn: so verfuhr auch hiller mit ber Wahl feiner harmonien; wie jene zu diesem 3meck lieber alle Poesie aus den Gebichten austrieben, fo befeitigte diefer in feiner Dufit alle Runft, in wie weit sie den alten, festste: henden, schon in sich schwunghaften Melodien entzogen werden fonnte: und fo ift es gekom: men, daß beide in ihren Leiftungen oftmals verzichtender als die Demuth, ruhiger, als die Gelaffenheit und Andacht, und meiftens popu: larer als das Wolf geworden find. Es lag das eben im Beifte jener Periode, hinfichtlich anf solche Gegenstände: diesem Geiste unterwar: sen sich jene Sammler und Bearbeiter; diesem Geiste unterwarf sich auch Hiller. Sie ist vorzüber, und so wollen wir blos noch des Borzugs von Hillers Arbeit gedenken, daß er gezwisse Melodien, die zur Zeit der Reformation, oder bald nachher, von keineswegs geistlichen Bolksliedern in die Kirche aufgenommen worden waren, von den Spuren ihres profanen Urzsprungs säuberte, und von andern die etwas trivial gewordenen Dehnungen, Wiederholunzgen und Schnörkel abschnitt, so daß denn auch seitebem diese verunzierenden Zierrathen aus den Kirchen, wenigstens in Sachsen, gänzlich verzschwunden sind.

Daß endlich Hiller die Kirchenmusik und die Veredlung des Geschmacks in derselben das durch förderte, daß er nicht wenige der vortresse lichsten Werke großer Weister für den Kirchensgebrauch einrichtete — deutsche Texte dichtete und unterlegte, und zwar beides mit vielem Glück; daß er jene Werke durch dieses Verfahren, und auch durch öffentliche Herausgabe der Partituren oder Clavierauszüge so vieler, als

die Verleger drucken wollten\*), in Deutschland zuerst allgemein verbreitete und einheimisch machte: das ist Jedermann bekannt, und sein entschiedener, in jeder Hinsicht wohlthätiger Einfluß gar nicht zu verkennen.

Vielen Dankes und großer Ehren werth war aber auch Hiller als Lehrer der Tonskunst; ja, man dürfte vielleicht sein Verdienst gerade hier am höchsten anschlagen, sowohl in Absicht auf das, was er leistete, als auch in Absicht auf die Zeit und die Verhältnisse, in welchen er es leistete.

So schätzbar nämlich viele deutsche Lehrbu: der der Musik, vor Hiller, was den mathema:

<sup>\*)</sup> In Partitur: Handels Te Deum laudamus, zur Feier des Utrechter Friedens; dessen Jubilate Deo, mit deutschem Terte des Psalms; Grauns Te Deum laudamus, und andere; im Rlavierauszuge: Pergolesi's Stabat mater, mit Klopstocks; Joseph Handu's Stabat mater, mit Hillers eigenem deutschem Terte; Ramlers und Grauns Tod Jesu; ausgezwählte Stücke aus Handels Messias und Juda's Macca bäus; jene mit Ebelings, diese mit seiner eigenen deutschen Unterlegung; Herde's und Wolf's Ofter Cantate — und viele andere.

tischen und mechanischen Theil dieser Kunft an: langt, waren: so war boch in Ansehung bes afthetischen Theils derselben fast noch gar nichts wiffenschaftlich gethan, sondern alles eines Se: den eigenem, oft dunkelm, und darum meist schwankendem, leicht zu irrendem Gefühl übers laffen; und auch die Kritik erstreckte sich bochfts selten weiter, als auf das Mathematische und Mechanische. Hiller hatte von jeher den Trieb und die Gewohnheit, über alles, was er ems pfunden, ruhig zu reflectiren, auch wohl zu grübeln; er mochte fich gar ju gern, nicht nur von seinen Empfindungen, sondern auch von dem, was fie erregt, und warum fie denn eis gentlich eben fo erregt worden, Rechenschaft ab: so gut es eben gehen wollte. Trich brachte er nun auch zur Musit. Schon 1753 ließ er das Publikum an so manchem Fund, der ihm auf diesem Wege zugekommen war, Theil nehmen: seine Abhandlung übet bie Rachahmung der Ratur in der Musit zeigt ichon manchen hellen Blick, machte Aufsehen, und regte manchen Aufmerksamen auf, weiter ju gehen, obgleich hier nur noch

Batteux Hillers, so wie fast jedes damaligen Kunstrichters, Führer war. Bald darauf versstuchte er aber, und mit mehrerem Glück, auf eigenen Füßen zu stehen; und durch seine, zum Theil nur kleinen und zerstreueten, aber sehr gründlichen, faßlich, und auch angenehm gezschriebenen Abhandlungen\*), durch Manches in seinen Lehrbüchern, und vornehmlich durch seisnen Privatunterricht, den er vielen, nachs her berühmten Männern, theils mündlich, theils in Briefen gab — ist er mit Ehren der Vater der deutschen Kritik, in wiesern sie den asthetisschen Theil der Tonkunst betrifft, geworden.

Nicht genug zu rühmen ist Hillers Bereit; willigkeit, mit welcher er Jedem, der seine Kunst studiren, oder auch nur Belehrung über einzelne Fälle haben wollte, entgegenkam; schwerlich gab es auch irgend eine beträchtliche Aufgabe in dieser Kunst, über die man bei ihm nicht wenigstens so viel ersuhr, daß man —

Die meiften find von Gerber im Confunft= fer : Lexifon, Art. Siller, verzeichnet.

wenn nur übrigens alles war, wie es seyn sollte — sich dann nicht selbst hatte helsen kön:
nen. Nicht nur seine gründliche Kenntniß der Theorie, Geschichte und Literatur der Musse, so wie der vorzüglichsten Compositionen aller Zeiten, sondern auch sein ernsthaftes Studium der Hilfswissenschaften, seine allgemeine Vilzdung\*), und sein gerader, gesunder Sinn — machten Hillern sähig, dies zu leisten; seine Gutmüthigkeit aber, seine Dienstfertigkeit, und sein Eiser für das Beste seiner Kunst, machten, daß er es auch wirklich leistete. Mehrere junge, talentvolle Musser, die diesen seinen Unterricht benußen wollten, nahm er, ohne

<sup>\*)</sup> Hiller war z. B. ein tuchtiger Mathematifer, verstand den mechanischen Theil der Poesse sehr gut, sas die Dichter der alten Kömer, so wie, neben denen der Dentschen, die besten der Franzosen, Italiener und Englander in ihren Spuachen, mit Sinn und Liebe, und fannte alles Beträchtliche, was über Musik, deren Geschichte, so wie zur Bildung für die Künste überhaupt, von den Schriftstellern aller der genannten Nationen, die etwa gegen 1780, in das Publikum gekommen war.

weiteres, auf turgere ober langere Zeit gleich in fein Saus auf, und theilte mit ihnen nicht nur seine Wissenschaft, sondern nothigenfalls auch sein spärliches Brot und seine kleinen Freus ben. Ich will von diesen nur Einen nennen: Deefe, ben er Jahre lang bei fich behielt, blos um ihn zu bilben, und ohne je an die geringfte Bergeltung ju benten, außer ber, bie ihm die Freude über bas Gelingen feiner Be: Micht Wenige, mühungen gewährte. Manner, Die ihn als Runftler weit übers trafen, fandten ihm ihre Arbeiten zu, fein Urs theil und feine Berbefferungen gu erhalten; und Siller verwendete einen beträchtlichen Theil feiner Zeit und Rrafte, ihren Wunfchen Genu: ge ju leiften. Ich will auch bier nur Ginen nennen: Daumann, ber felbit in fpateen mannlichen Jahren, da er von mehrern Natios nen nur gerühmt zu werden gewohnt war, "Bater Billern" (unter welcher Benenming er bei ben jungern Meistern überall curfirte) feine Arbeiten guschickte und beffen oft fivengen Sabel Die Oper ift schon, und ware noch benußte. schoner. schrieb ihm z. B. Siller, als er die Cora jurick gab — wenn der Componist auch überall gut declamirt hätte, seine Rondos lass sen wollte, und in manchen Sähen das Ende sinden könnte — Und nun wurden mehrere Bos gen Belege, und Vorschläge zu Verbesserungen beigebracht. Vater Hiller hat mich etwas stark mitgenommen — sing sich Naumanns nächster Brief an: "Dafür bist du auch mein lieber Sohn, an dem ich Wohlzefallen habe" — war Hillers Untwort.

Mit gleichem Eifer, mit gleicher Aufopferung, wie Hiller den Componisten entgegenging, diente er auch, wenigstens in früherer Zeit, den Virtussen, vornehmlich den Sängern und Sängerinnen. Fast immer hatte er deren einige um sich, unterrichtete sie in besserer Methode, stus dirte mit ihnen ein, was sie dssentlich vortragen wollten und dergl. So voll sie oft sein Haus machten, so leer machten sie seinen Beutel, und die Undankbarkeit nicht Weniger, so wie zuweilen eintretender eigener Mangel, brachten ihn nicht weiter, als daß er der warnenden Gattin, oder den besorgten Freunden zugestand: Ja doch, sa! Ihr habt-Riecht Weber wartet nur: es wird schon besser werden! Und in diesem Vertrauen blieb es beim Alten.

Außer diesem mundlichen Unterricht, nütte er den Sangern, ja der Kunft des Gefanges felbft, durch seine Unweifungen "zum mut fitalischerichtigen," und "zum mufitas lifdigierlichen Gefange," welche bie ers ften, großentheils genugenden Lehrbucher über diese Gegenstände waren, und auch geraume Beit die besten blieben. Bor ihm fannte man in Deutschland nur Tofi's Gingschule, die weit geringer ift, als ihr Ruf, mit Agrifola's Come mentar dazu, der allerdings viele treffliche Ber merkungen, aber chaotisch durch einander gewore fen, enthalt. Sillers Lehrbucher find, in Sin: ficht auf den Stoff, vollständiger, in hinsicht auf die Form, weit bestimmter, beutlicher, pr: dentlicher; feine Beispiele gewählter und ge: schmackvoller.

Was überhaupt Hiller, als Lehrer der Tonkunft, in allen den angegebenen Beziehungen geleistet hat, das läßt sich freilich — wie überhaupt, was ein guter Lehrer, durch Wort oder Schrift, leistet — nicht eigentlich überschlagen, Banze des behandelten Gegenstandes übergeht: es ist aber viel, sehr viel, und darf nie verzgessen werden. Es würde ihm sedoch damit bei weitem nicht in solchem Maße gelungen seyn, wenn er blos der gelehrte Theoretifer, erzfahrne Kunstenner, gründliche Componist und gewandte Lehrer — nicht aber zugleich als Mensch so bieder und höchachtungswerth gezwesen wäre. Mehrere rühmliche Züge seines Charakters gehen schon aus dem bisher Gesagten hervor: ich erläube mir nur noch Einiges kürzelich zusammenzustellen und hinzuzusehen.

Hiller war ein honneter Mann, im volligültigsten Sinne des Worts: redlich, juverlässig, treu, über kleinliche Angelegenheiten des Lebens frei himwegschreitend, gastfrei, sreizebig — lettes nicht nur mit dem, was er hatte, auch mit dem, was er war; wohlthätig, bis jum eignen Darben; dienstfertig, bis jur Aufsopferung seiner selbst; überhaupt ein Menschensfreund in der That, nicht in jener Art des Bezzeigens, die man gefällig zu nennen pflegt, weil sie freilich den Meisten gefällt, auch nicht in

schönen Worten, welche vielmehr aus Hopo: chondrie und dann aus Gewohnheit, oft rauh und volternd waren. Er war aufrichtig, frei: muthig - wo es galt, bis zur Berwegenheit und mit Vernachlässigung aller Rucksichten ber Weltflugheit; mar seinen Freunden ergeben bis gur Unbesonnenheit und Heftigkeit; hegte gegen Niemand Haß, auch wenn er noch fo straffich hintergangen und im ersten Moment noch fo aufgebracht war. Aus Temperament, noch mehr aus tranklicher Reizbarkeit und Schwäche, übereilte er sich oft, kehrte aber immer wieder von selbst guruck, und zwar nicht zu unthätiger Reue, sondern zu eifrigem Vergüten, wo dies nur irgend möglich war. Er hielt immer und überall auf Chrez, auf wahre Ehre, nicht auf die Puppe, welcher die spielende Convenienz diesen Namen giebt; war fromm und religiss gefinnet, felbst (in mittlern Jahren) bei bem Unschein bamals modischer Freigeisterei. Geine Unermudlichkeit im Arbeiten wurden feine jahl: reichen: Werte und Schuler ichon beweisen, wenn man auch nicht davan bachte, baß er fast immer in Unruhen, Gorgen und Beschwerden vieler Art lebte. Bon bem Egoismus, Eitelkeit, den Anmaßungen, dem Reid, der Unterdrückungs und Parteisucht so vieler Mus fifer war auch nicht die kleinste Spur in ihm: er ehrete und pries laut jedes Berdienft, das ihm einleuchtete, auch wenn es dem feinigen noch so sehr im Wege stand. - 2818 Gesellschaf: ter war er, wenn Rrantheit ihn nur nicht gang darniederdrückte, außerst unterhaltend, und in guten Stunden auch beluftigend, durch trocknen brollige Einfalle und eine gang eigene Possierlichkeit, in welcher er feinem Freunde in jungern Jahren - Engeln - ahnlich war, und die, wie eben bei diesem auch, durch bas etwas Unformliche seiner Gestalt und das sonst Kinstere feiner Außenseite, nur um so wirksa: mer ward.

So war Hiller, bis ihn das Alter mit seis ner ganzen Last übersiel, ihm, schon vom Ans fange des letzten Decenniums seines Lebens an, einen von diesen Borzügen nach dem andern zu entwenden suchte, und ihn endlich dahin brachs te, daß er in den letzten Jahren trübe resignis rend unterlag. — Das bekannte Portrait Hils lers von Bause nach Graff ist gut getroffen: doch sollte (wie auch bei dem, das als Titels vignette dem Jahrgange der Leipziger musikalis schen Zeitung von 1804 beigegeben worden ist) das Feinere und Geistvollere seines Auges, das, bis etwa in den letten Jahren, unter der schwerfälligen materiellen Masse unverkennbar hervorschimmerte, glücklicher aufgefaßt und bes merklicher wiedergegeben seyn.

Und bedarf, daß ich mir herausgenommen. über hiller zu schreiben, noch einer besondern Rechtfertigung: so moge Folgendes dazu bienen. Im Jaht 1800 lag ich krank und glaubte zu sterben. Siller kam ju mir: ich gestand ihm das. Die Leipziger musikalische Zeitung, die ich einige Jahre vorher gestiftet, und die nun an: fing, offenbar in den Bang der Tonkunft und die Schicksale ihrer besten Meister einzugreifen, dauerte mich; denn ich wußte wirklich Niemand porzuschlagen, ber fie, wenn ich nun tobt, in aleichem Ginne fortsetzen mochte. Ich gestand Biller'n auch das, und feste hingn: Wenn fie mich hinausgetragen haben, so sagen Sie bas bort, und was ich mit diesem Unternehmen ein gentlich gewollt habe: vielleicht sindet sich dann doch ein Anderer, den wir noch gar nicht kenzuen. — Hier ist meine Hand darauf, sagte Hiller. Aber, suhr er noch ruhiger sort: Sie sind jung, Sie werden sich erholen: ich aber bin alt und muß nächstens abtreten; thun Ste dann ein Gleiches an mir, und geben Sie mir die Hand darauf. — Ich gab sie. —

of the transport of the property of

Harris Branch & Control

in the state of the

TO THE RESIDENCE OF A COLUMN TO

· configuració destida a companya con

## Gertrud Elifabeth Mara.

Die Lebensgeschichte solcher Frauen, die, nicht aus Sitelkeit oder andern gemeinen Ursachen, sondern aus innerm Beruf, begründet auf ganz besondere Gaben, bestätigt durch unwiderstehlische Neigung, erwiesen durch ganz eigenthümsliche Leistungen und deren ganz ungewöhnliche Wirkungen, wohl auch durch besondere Bendunz gen des Schieksals, aus dem ihrem Geschlechte bestimmten Kreise heraustreten und sich irgend einem Dessentlichen hingeben — die Lebensgeschichte solcher Frauen hat immer etwas Anzieschendes, und nicht blos für die Betrachtung, sondern auch für die Empsindung; seh letztes nun zur Freude oder zur Trauer, oder, wie gewöhnlich,

ju einer Mischung von beibem. Dies Une ziehende beruht allerdings zuvörderst auf ihnen selbst, und nicht geringen Untheil hat daran, baff, indem fie in jenem Deffentlichen fo glange voll hervortreten, sie meift in ihrem Uebrigen den auffallendsten Gegensaß bilden; daß sie dort als die Begabteften der Manner erscheinen, und mehr: hier, als die schwächsten der Frauen, und weniger. - Aber auch ihr Geschick und auße: res Leben, mit seinen Ereignissen, ift angiebend, weil es meift gang ungewöhnlich ift. Denn ba fich dies der Mensch am Ende doch selber macht - nad bem Spridgwort: Jeder feines Gluckes Schmied ift: so kann es, bei Besonderm im Innern, auch selten an Besonderm im Meußern, bei wunderlichen Mischungen dort, selten an wunderlichen Mischungen hier fehlen. Eben darum bleiben folche Frauen auch Lichlings: Ges genstände, wie der Unterhaltung im täglichen Leben, so der Biographen, der Dichter, der Erzähler; auch die Psychologen und Anthropos logen, und was sonst noch für Autoren, Die über Menschliches gern nachdenken, und was sie gedacht, gern darstellen, versuchen sich immer von neuem an ihnen. Was nun fo haufig ge:

schieht, wird taum einer Entschuldigung bedur: fen, geschicht es einmal wieder. Go hoffe benn auch ich Nachsicht zu finden, versuche ich hier ben Abrif des Wesens, und Leistens, und Les bens einer Frau zu entwerfen, die fast alle ge: bilbete Nationen Europa's zu benen gezählt ha: ben, von welchen wir oben gesprochen. Aufge: fordert finde ich mich hierzu noch besonders das burch, daß ich durch Siller, von dem fie, mehrere Jahre seine Hausgenossen, zuerst eine höhere Ausbildung erhielt und in die größere Welt eingeführt ward, über ihre frühere Zeit, und von Friedrich Mikolai über ihren Auf: enthalt in Berlin, genau unterrichtet bin: in fvåtern Jahren aber fie perfonlich tennen lernte. Ihr felbst, die in hohen Matronenjahren noch jest (1823) unter une lebt, glaube ich bamit nicht zu nahe zu treten: wer einmal, wie fic, nach bem Musbruck der Englander, ein offent: licher Charafter geworden ift, über den steht auch die Rede frei; und nimmt Einer diefe auf, fo ift nichts von ihm zu verlangen, als daß er der Wahrheit treu bleibe, und die all: gemeinen Rucksichten der humanitat und Bil: dung nicht aus den Augen fege: deffen aber bin

ich mir bewußt. — Einen frühern Auffaß, den ich über die Mara drucken lassen, bitte ich zu vergessen: die Bitte wird aber wohl längst schon erfüllt seyn.

Bertrud Elisabeth Ochmahling, nachherige Mara, wurde im Jahre 1749 au Raffel geboren. Ihre fruhe Rindheit war hochft beschränkt und kummerlich. Die Mutter war bald nach ihrer Geburt geftorben. Geschwifter hatte fie nicht. Der Bater, ein armer Stadt= mufitus, fonnte feine Barterin begablen, und mußte ben größten Theil des Tags in Unters richtsftunden außer dem Sause gubringen. Er sette also das schwächliche Rind auf einen fleis nen Lehnstuhl , ber auch vorn eine Rram: pe hatte, fo daß es darauf aushalten mußte: und überließ es fo, in Einsamkeit, bei verschlofinen Thuren, sich selbst und seiner Lana: weile. Das Rind wurde zweiwuchsig (rhachi: tisch): es konnte dennoch nichts für dasselbe gethan werden.

So ward Gertrud vier Jahr alt. Der Baster verschaffte sich einen kleinen Rebenerwerb durch Ausbessern musikalischer Instrumente.

Einesmals, von einer Unterrichtsstunde abgerne fen, hatte er eine Beige, die eben in Arbeit war, liegen gelaffen. Diese suchte bie Kleine, gepeinigt von Langweile, ju erreichen. Es ger lang: Gertrud gab Tone an; fie hatte einen Zeitvertreib. Der Bater ertappte fie babei; fie ward bestraft: aber der Genuß war ju fuß ger wesen, und die Beige ward immer wieder vor: genommen. Der Bater überrafchte fie nach eis niger Zeit wieder: da hörte er mit Erstaunen, baß fie die Tone ber Scala, rein intonirt und wie sichs gehört, angab. Jest ertheilte er ihr einigen Unterricht, und bald brachte sie es bas bin, baß sie fleine Duette mit ihm svielte. Das Wunder ward ruchtbar. Mehrere wollten fich davon überzeugen: da trug denn der Bater bas Kind, das, jener Krankheit wegen, noch nicht gehen konnte, in die Sauser der Musik: liebhaber, und spielte da mit ihm seine Duette. Das außerordentliche Talent war nicht zu ver: kennen: einige Wohlhabende erbarmten fich fei: ner und unterftusten das Rind; Giner, den fein Geschäft zur Deffe nach Frankfurt am Main führte, nahm Bater und Tochter mit dabin. Gie ließen bier in kleinen Birkeln fich

horen, erregten Erstaunen, fanden Belohnung, und einige wohlwollende Familien brachten durch Unterzeichnung so viel zusammen, daß der Vater bestehen und die Tochter bestern Unterzeicht bekommen konnte. Sie machte die schnellssten Fortschritte, auch ihre Gesundheit verbesserte sich, und so beschloß der Vater, nach fast zweiz jährigem Ausenthalte, die Wanderung sortzussehen.

Bertrud war im sechsten Lebensjahre nach Frankfurt gekommen; im neunten gab fie Concert in Wien. hier rieth ber englische Ges fandte dem Bater, mit ihr nach London ju ge: hen; und als dieser, dem von englischen Buis neen etwas zu Ohren gefommen war, fich hiers ju bereitwillig zeigte, unterftuste er ihn mit Empfehlungen. Bertrud ftand im gehnten Jah: re, als sie in London ankamen. Sie svielte in den Saufern, denen fie empfohlen war, erregte Aufsehen, selbst am Sofe wurde von ihr ge: sprochen, und so wurde sie der Konigin vorges ftellt. Gie spielte in ben toniglichen Rammer: Concerten; ihre, wenn auch an sich nicht glan: gende, doch fur ein Rind dieser Jahre erstaun: liche Birtuositat jog an: aber die gewaltsame

Handhabung ihres, felbft fur diefe Jahre noch sehr kleinen Korpers bei der Beherrschung des Inftruments, erregte theils Lachen, theils Mitleid ober Anstoß. Kunftlerin muffe sie wers den, fagte man dem Bater; nicht aber Bioline wielerin bleiben. Was benn? "Singt fie nicht?" Sie hatte bas langft gethan, und mit wohle lautender Stimme, aber ohne alle Unweisung, felbst ohne alle Gesangftucke: ihre Biolin: Go: los hatte fie gesungen, so weit und so gut sich bas wollte thun laffen. Dan gab ihr nun gu: te Gefange; fie ging fie burdy und trug fie nun por, nicht nur mit ausgezeichneter Stimme, sondern auch nicht ohne Sinn für bas, was fie portrug. Mehrere Vornehme unterftußten ben Bater, unter ber Bedingung, daß er ihr grund; lichen Unterricht im Gefange geben ließ. Der Baer übergab fie einem italienischen Singmeifter von Ruf: Paradifi; und diefer nunte ihr vornehmlich durch geregelte Ausbildung ihrer Tone, in Golfeggien u. bergl. Rach einiger Beit zeigten fich aber an dem alten Raftraten gewiffe unlobliche Gewohnheiten, die ben Bas ter bewogen, Gertrud jurick ju nehmen. Und fo blieb fie wieder fich felbft und ihrem Bleiß

überlassen. Endlich verlanzte die Königin sie wieder zu hören. Aber das Kind hatte gereizt, seine Unbeholsenheit, sein wunderliches Wesen lachen gemacht: die Leistungen der angehenden Jungfran gesielen zwar, doch ließen sie ruhig; und so blieb ihr Auftreten am Hose, wie bei andern Veranlassungen, ohne namhaften Erfolg für ihre Zukunft.

So viel, mehr nicht, und kaum das, wußte Gertrud später von diesem Abschnitt ihres Lebens, bis ohngefahr in ihr sechszehntes Jahr, zu ers sablen. Naturlich! Reisen, 'geigen, und nache her fingen: bas war bas Einzige, was fie vom Leben wahrhaft intereffirte: wie hatte fie ba auf Underes so genau achten sollen, daß es ihr im Undenken geblieben ware? Jest nun, ba sie in London die Neugier nicht mehr reizte und die Guineen außenblieben, fehrte der Bater mit ihr nach Deutschland, und zunächst in ihre Baterstadt, guruck. Er hoffte, sie am Sofe ans gestellt ju feben. Aber der Landgraf wollte nur Italiener horen. Das Publicum nahm fie mit Aufmerksamkeit und Antheil auf: aber das konne te ihre Eriftens nicht sichern, zumal ba der eben

erft beendigte siebenfahrige Krieg die Stadt er: schöpft hatte.

Jest wendete fich nun der Bater an Sile 1 er in Leipzig. Diefer hatte eben die festste: hende Unftalt eines wochentlichen Winter: Concerts errichtet, und stand ihr als Director vor. Gertruds Vater ersuchte ihn, ihr, wenn sie borthin fame, ju erleichtern, daß fie befannt wurde und offentlich ju Gehor kame. Siller, willfährig zu jeder billigen Dienftleiftung, ließ Bater und Tochter fommen, und mit der Ofters meffe 1766 trafen fie ein. hiller horte, pruf: te, horte wieder: bas ausgezeichnete Salent ward von ihm freudig anerkannt, und auch die bruckende Lage, die der Tochter aus der 26: bangigfeit von dem ehrlichen, aber an Geift befchrantten und murrfinnigen Bater entftand, blieb ihm nicht lange verborgen. Er schaffte fur beides Rath. Er führte die Sangerin erft bei den Freunden seines Sauses und der Tone funft, dann beim größern Publicum ein: fie fand einstimmigen Beifall. Er trug ihr nun die Stelle einer Sangerin beim Concert mit anschnlichen Bortheilen an, nahm fie, als fie biefe mit Freuden ergriff, in fein Saus, und traf mit dem Vater ein anständiges Abkommen, nach welchem Gertrud diesem lebenslang einen Theil ihrer Einnahme zusicherte.

Satte Bater Siller fo für ihr Menferes ges forgt, fo forgte er nun viel mehr noch fur ihr Inneres. Er querft verftandigte fie über fich felbst. Du bist eine Sangerin von vortrefflicher Stimme und viel Geschicklichkeit - stellte er ihr vor; auch meldet fich in beinen Vortragen, ohs ne daß bu es weißt und beabsichtigst, etwas von Seele und Charafter. Bleibst bu dabei fteben: so wird es dir überall eintgermaßen glücken, so lange bu jung bift. Aber was bann? fieh': es liegt in dir, bu fannft eine große Sangerin, eine mabre Runftlerin werben, wenn du beharrlich willst und die rechten Wege rinschlägft. Bift bu aber bas: dann steht bie gange Welt bir offen, und auch überall bie Raffe ber Reichen und Vornehmen; bas aber nicht blos auf die wenigen Jugendjahre. Zwar ift bir der Ort, wo die große Gangerin am glane gendsten wirkt, bas Theater - wenn auch nicht verschlossen; boch wirst du da schwerlich jemals deinen eigentlichen Plat finden. Du bift nicht bubich; von alle bem auch; was fonft auf bet

Buhne wirkt, vermagft bu nichts, und tennft es nicht einmal; felbst bein Rorver und feine Saltung ift nicht im Geringsten ausgebilbet. Mun wurden wir gwar in alle bem gern nach: helfen, aber es ift bei einem fast siebengehniah: rigen Madden damit ju fpat, ale bag etwas Sonderliches herauskommen konnte. Du mußt eine Concert: und Rammersangerin werden, und, so weit es von bir abhangt, auch bleiben; bas heißt aber eine solche, an die man, und das mit Recht, die allergrößten Unfpruche macht, und die besonders alles, was sie vorträgt da die Zuhörer durch gar nichts Anderes zers ftreuet find, fondern jede Rleinigkeit bemerken, aufe Allervolltommenfte ausführt. Dazu gehort nun zwar erstaunlich viel und es ist ein weiter Weg: aber du kannst es erreichen und ich will dich diesen Weg führen. Du kannst es, benn du zeigst auch Festigkeit und Beharrlichkeit; ber Bater fagt, du habest einen Troßtopf. Sab' ihn; aber wend ihn auf das, was dir frommt - Gertrud begriff, entschloß fich, versprach und hielt.

Hillers Unterricht, den sie von nun an ges noß, war, wie der einfachste und notilrlichste,

fo ber zweckmäßigfte. Im Gingen felbst erstrect: te er fich auf Folgendes. Sie mußte, ohne Ausnahme täglich, am fruhen Morgen Scala fingen, aus voller Bruft, burch ben gangen Um: fang ihrer Tone, vollkommen rein intonirt und mit allen Modificationen vom Starkften bis sum Schwächsten. Dadurch erweiterten und befestiaten sich nicht nur ihre Organe, sonderri auch ihre Tone felbst erweiterten und befestig= ten sich dadurch, so daß jeder, vom tiefften bis jum höchsten, dem andern vollkommen gleich. und jeder auch so rein ward, daß ihr ein wanfender, oder ungleicher, oder unrein intonirter Ion ummöglich fchien. Dann lehrte er fie deutlich und wohllautend aussprechen; erft blos Bocale, bernach die Worte. In der Lehre der harmonie brachte er sie so weit, daß sie jede Unregelma: figfeit augenblicklich empfand, und darum fpa: ter fich den Eingebungen des Augenblicks über: laffen konnte, ohne Berftoge beforgen zu muffen. Durch einen jungen Mufiter ließ er fie im Rla: vierspiel bis dahin bringen, daß fie fich selbst begleiten konnte. Studirte nun Siller mit ihr großere Gefangftucke ein, mit benen fie bffent; lich hervortreten sollte: so etklarte er ihr erst

ben Ginn des Textes und der Mufit: Bielt nun barüber, baß fie juvorderft alles punktlich fo, wie es hingeschrieben war, vortrug; bann aber überließ er sie, was Ausdruck und was Auszierung anlangt, fich felbft, und gab dabei nur Rath, wenn er gefragt wurde. War je: boch das Stuck offentlich vorgetragen, fo unter: ließ er nicht, bei der kleinen, armlichen Abend; mablgeit bemerklich zu machen und auszulegen. sowohl was vorzüglich gelungen, als was nicht gang nach Wunsch herausgekommen war. — Alles das hatte nun, bei Gertruds Geift, Eas lent und wahrhaft erstaunlichem Bleiß, die schon: ften Erfolge. Was diefen Fleiß anlangt, fo fang fie, unaufgefordert, den Tag funf, feche Stunden; und was bei biefen Uebungen ihr sonderlich aufstieß, war es auch nur ein einzele ner Gang, das wurde nicht eher verlaffen, bis es vollkommen gelang. Mit allem Undern aber. was Hiller und seine Freunde an Gertrud ver: suchten, wissenschaftlich oder ummittelbar praks tisch, jur Bildung im Allgemeinen ober auch für die Welt: damit — das Nothwendigste in einigen neuern Sprachen allenfalls abgerechnet wollte es nicht vorwärts. Plagt mich nicht,

sagte sie; ich will eine Sängerin werden, und weis ternichts. Was brauch ich da Andres? Und wenn ich se was brauche, so wird sich's sa wohl finden.

So ward für Gertrud ihr Aufenchalt in Leipzig, in Hillers Hause, (von 1766 bis 1771) entscheidend. Sie hatte Gelegenheit genug, viele der vorzüglichsten Werke, welche die Tonstunst damals aufzuweisen hatte, besonders in Hinsicht auf Kirchens und Concertmusst, unter ihres Weisters Leitung zu hören, zu studiren, selbst darin zu glänzen: das hob, bereicherte, bildete ihren Geist und veredelte ihren Gesschmack; es mangelte ihr auch nicht an Veranslassung fremde Virtuosen kennen zu lernen, und von heimischen, auf einige Jahre mit einer lies benswürdigen und höchst anmuthigen Nebenschusserin — mit Corona Schröter\*)

<sup>\*)</sup> Corona Schröter, nachherige Hof= und Kam=
mersangerin in Weimar, ward gleichfalls von Hiller
ausgebildet, und war einige Zeit seine Hausgenossin
und Sangerin des Concerts. Es ist dieselbe, die Gothe hernach auf dem Privattheater des Herzogs von Weimar seine Mariane, seine Iphigenia u. A. zuerst
darstellen ließ, denn "jede Muse war ihr holb"—
und die er, als Corona, in mehrern seiner Gedichte
verewigte. (Es ist wohl nie eine Sangerin schoner.

ober, worauf sie sich wunderlich genug capricire te, mit trefflichen Inftrumentiften ju wetteifern: dies reitte ihr Bemühen und mehrete ihre Beg ichicklichkeit. Vorzüglich waren es Saffe's. Graun's, Benda's, Jomelli's und Pergolefi's Werke, die sie hier genau kennen lernte und in benen fie auftrat; bod auch Durante, Sacchini, Dorpora, Caldara u. 21. blieben ihr nicht fremd. Den Pergolesi, wegen seines Sanges jur Gentimentalitat, wofur ihr ber Ginn noch nicht aufgegangen und wozu sie auch weniger geeignet war, liebte fie nicht sonderlich: Saffe'n aber (wie Siller) am meiften. Lettes wohl. weil er - haffe's bekannte große Borgige als Runftler unerwähnt, feine Arien, Duette und

bezeichnender und wahrhaft ehrenvoller besungen worzden, als sie, z. B. in dem Gedicht: auf Miedings Cod.) — In späten Jahren, wo sie sich längst in ein stilles, häusliches Leben zurückgezogen hatte, doch ungeschmälert des, ihr selbst, wie jedem Beobachter, wohlthuenden Antheils von ganz Weimar genoß, habe auch ich sie persönlich kennen gelernt und denke noch jest, nach einem Viertel-Jahrhundert, mit Hochachtung gegen sie und mit Freude der in ihzer geistvollen, zart-sittigen Unterhaltung verlebten Stunden. Es ist mein Bunsch, mich auch an einem Vilde von ihr zu versuchen.

dergl. ebet und großartig, aber febr einfach entwarf und noch einfacher begleiten ließ, mitbin fabigen Gangern bier ein weites, freies Keld zu eigener Bearbeitung geoffnet blieb. Dies benuste nun Gertrud, feit der Beift eigener Erfindung fich in ihr zu entwickeln anfing, un: ter ihres Meifters Leitung, aufs Trefflichfte. So hat man fie Hauptarien Baffe's nach und nach seche: bis achtmal offentlich vortragen bo: ren, mithin, ba biese Arien, nach bamaliger Sitte, wei Sauptabschnitte hatten, beren er: fter fets wiederholt wurde, diefe erften 216: ichnitte zwolf: bis fechszehnmal, und nie hat fie fich dabei blos wiederholt; nie auch bei ih: ren Ausschmuckungen vom Ausbruck und Stol des Stucks fich entfernt — als über welches lettere, wenn es von Undern geschahe, Bater Biller noch in hohen Lebensjahren aus der Saut Auf diese Weise machte Ger: fahren wollte. trub, und machten fruber alle große Sanger, thre hohe Schule; und fo traten fie aus ihr beraus in bie mit Achtung aufmerkende Welt. Bermeilen wir bei diefer Betrachtung der Ber: gangenheit und vergleichen damit die Gegen: wart: fo entgeht une schwerlich die Bemerkung,

daß der Gesang damals wahrhaftig eine Kunst war, setzt nur, (kaum mit einigen Ausnahmen) eine, wenn auch erstaunliche Geschicklichkeit ist; daß durch ihn damals das Publicum innerlichst befriedigt seyn wollte, setzt nur möglichst aufges reizt und ergötzt seyn will. —

In der vorhin angedeuteten Art trug nun Gertrud erhabene und lebhafte . Stücke vor: sanftere und innige damals noch weniger gern und weniger vorzüglich. Diese waren der Une theil der feelenvollen, anmuthigen Corona. -Um jenes zu vermögen, bedurfte fie, außer bein icon Angeführten, auch noch des ausgezeichnet: ften Organs, und ber größten Beugsamfeit und Geläufigkeit ber Stimme. Das erfte befaß fie; die zweite machte sie sich zu eigen. Organe, wie das ihrige, werden, vom Schicksal hochstsele ten verliehen, und wir haben nur erft in une sern Tagen wieder ein ähnliches, obschon in weit geringerem Umfang der Tone, fan Madas me Catalani tennen gelernt. Ohne im Ges ringsten scharf oder schreiend zu senn, war Gertruds Stimme fo traftvoll und volltonend, daß man fie unter dem ftartften Chore mit Erome peten und Paufen noch unterscheiben fonnte. Bon biefer Starte vermochte fie bis ju einem jo leisen und boch deutlichen Tone burch alle Abstufungen herabzusteigen, baß g. B. in Gage mit einem obligaten Instrumente, Spieler kaum wußte, woher den Son nehmen, der den ihrigen nicht überstimmte und boch beutlich gehört wurde. Und mit diefer Rabig: teit beherrschte fie bamals die weite Region ber Tone (wie ber Muster sich ausbruckt) vom ungeftrichenen & bis jum dreigeftrichenen E. Jene Bengfamteit und Gelaufigkeit fich ju er werben, feste fie nun gang vorzüglich ben oben erwähnten Trogtopf auf. Was fie fich an Schwierigkeiten gur ersinnen wußte, bas übte fie in Einsamkeit unablaffig, bis Bruft und Reble es mit größter Sicherheit und Leichtigkeit ber: vorgehen ließen, als war es ein beguemes Spiel; und was fie fich nicht felbft ju erfinnen vermochte, das mertte fie'fich aus den Concer, ten und andern Golo's der besten Instrumenti ften, die damals Leipzig befaß, vorzüglich Erome ligens und der beiden Berger. Go haben biefe brei achtbaren Manner burch ihr fertiges, aus, gezeichnet nettes und zierliches Spiel, ohne ihr Wiffen und Wollen, vielen Ginfluß auf Die Ausbit.

dung der Sängerin zur Virtuosin gehabt: benn was ihnen auf ihren Instrumenten am schonssten gelungen war, das ahmte Gertrud singend nach, bis es ihr gleichfalls zum schönsten geslang. —

Also zeigte sich Gertrud in ihren letten Jahren in Leipzig (1770 und 1771); und es ist Zeit, daß wir endlich wieder zu den Ereigenissen ihres Lebens zurückkehren. Eine kleine Spisode, die in das vorletzte Jahr siel, mag uns hinüberhelsen.

Der Kurfürst von Sachsen und sein Haus hatten damals den alten Gebrauch, während der Messen Leipzig zu besuchen, noch nicht ganz aufgegeben. Da Concerte zu den Feierlichkeiten gehörten, womit die Stadt ihre hohen Gäste zu unterhalten suchte, so war auch Gertrud dens selben bekannt und von ihnen nach Verdienst ausgezeichnet worden. Das nun eingeführte, dem Fürstenhause, wie dem ganzen Lande, nur allzunothwendig gewordene System möglichster Dekonomie hatte auch alle Kunstinstitute der früs hern, glänzenden polnischen Zeit, namentlich das Theater, und am meisten die kostbare itas lienische Oper, sehr beschränkt; Hasse selbst und

feine damale weltberühmte Fauftina\*) hatten fich nach Benedig juruckgezogen: es war febr still am Sofe geworden, und die ihn fruher in feinem Schimmer und Gerausch gefannt hatten. fanden ihn felbst einsam. Lettes vielleicht Die: mand mehr, als die verwittwete Rurfürstin. Maria Antonia, die nicht nur der Mittelpunkt ber ehemaligen Feste gewesen, sondern auch cie ne eifrige Freundin jener Kunfte war, burch welche diese verherrlicht worden. (Gie übte Malerei und Tonkunft mit bedeutender Geschick: lichkeit sogar selbst aus.) Diese suchte nun von vorzüglichen Runftlern wenigstens die zu erhale ten ober zu gewinnen, die fich ben jegigen Bers haltniffen bequemen wollten. Mun fehlte es namentlich der Oper an einer ausgezeichneten erften Sangerin: Maria Untonia bachte an Gers und ließ sie veranlassen, nach Dresben ju kommen, um sich in der Hauptrolle einer Haffeschen Oper zu versuchen. Gertrud war

<sup>\*)</sup> Das Leben und Wirfen diefer großen, eins fufreichen Frau habe ich beschrieben im iften Bande ber Auswahl meiner Schriften, Zulichau bei Darnmann.

ein und zwanzig Jahr alt, hatte nie eine Buhne betreten, nie etwas in und an fich aus: gebildet, was auf biefer gilt, ja felbst die Sale tung und Bewegung, wie vielmehr bie Austier rung ihrer Person, in hohem Grade vernach: laffigt, so daß sie, nach Hillers Ausbruck, wei der gehen noch stehen konnte. Das wird gut werben, sagte Vater Hiller. Man inuf alles versuchen! meinte Gertrub. - Gie reifete ab, tam an, wurde ber verwittweten Fürstin vorge: stellt, und diese sahe sogleich, woran es fehlte. Sie erbarmte fich ihrer, ließ ihr nachhelfen, wie weit bas in fo turger Zeit möglich war bas heißt freilich: gar nicht weit - und ver: Stattete fogar, baß fie Bauptscenen und ente scheidende Situationen auf ihren Zimmern vor ihren Augen probirte. Gertrub trat nun auf und fehrte bann reichlich belohnt nach Leipzig juruck. Meugierig empfingen fie die Freunde: "Mun, wie ifts gegangen in Dresben?"

Ad, was weiß ich! antwortete Gertrud.

"Du haft boch gefallen?"

"Sie sagen's. Sie haben an mir gerenkt und geruckt; hernach haben sie mich angepußt, wie einen Haubenstock; und endlich haben sie mich hinausgeschoben. Da bin ich denn hinger treten und habe gestungen. Ich mag mich wohl auch wie ein Haubenstock ausgenommen haben als Königin Semiramis!"

"Nun, man hatte dir ja eingelernt, was du thun und wie du dich benehmen solltest"— "Freilich! ich wußt auch allemal, wie es hätte seyn sollen, wenn ich abgegangen war"—

Bertruds Ruf fing nun an sich weiter gu verbreiten. Man fagte auch dem Konige Friede rich dem Zweiten von Preugen von ihr. Diefer Monarch begann nach dem fiebenjährie gen Rriege, feit er nicht mehr felbst Flote spielte, gegen Musik überhaupt, und auch gegen seine Musiker, gleichgultiger zu werben. Da er in diefer Runft, fruber feine liebste Aufheiterung gefunden, und die Lucke mit nichts erfest marb, fo tehrten gewisse mißmuthige Undern oft schwierige Stunden bei ihm ofter wieder, als chebem. Man glaubte, diesem abzuhelfen, wenn man die alte Musikliebe in ihm wieder erwecken konnte. Man trauete dem Gefange Gertrude ju, er werde hierzu forderlich fenn: barum sagtenman dem Konige von ihr, und

of the first of the state of th

suchte thn zu bewegen, sie in seine Dienste zu nehmen. König Friedrich verachtete die deutz schen Sänger, wie die deutschen Dichter, obgleich er so wenig jene gehört, als diese gez lesen hatte; ja, er verglich die ersten mit seiz nem Leibroß, wenn es wiehere. Er verwarf den Borschlag. Endlich aber bewog man ihn doch, Gertrud einmal zu hören. So ward sie denn nach Berlin berusen. Sie kam an: uach einigen Tagen holte man sie nach Potsdam ab, um in einem jener berühmten Kammer Concerte des Königs, wo er früher selbst Flote gespielt.

Gertind wurde in den Concertsaal gesührt und gen, das kleine Sangerpult neben dem Flüs geligestellt. Sie sah den Könis sisen, dem Flügeligespenüber. In sich geduckt heftete er das durchdringende Falkenange auf sie: sie stand ruhis da. Sich ihm du nähern, wagte sie stächt; daner aber sortwährend den Blick auf ihr hafzten ließe sührte sie der Concertmeister, Franz Benda, der seine Art kannte, ihm etwas näher, wäs vorsingen?" sagte der König in seinem hohlen, trocknen Ton. "Benn Ew. Majestät beschlen." "Na, sing sie!"—

Gertrub, ihrer Sache gewiß, fang ohne alle. Rurcht. Muf ben Rath einiger babei intereffire ter Manner hatte fie eine ber größten Arien Grauns gewählt, ben bei Ronig geachtet, ja geliebt hatte. Er fannte bie Arie und forte aufmerklam zu. Alls fie geendet, fagte "et freundlicher: "Sie hat bas gut gemacht. Rann fie auch von Noten fingen?" Er meinte, vom Blatt: a prima vista; und Gertrud ver? ftand es auch fo. Sie antwortete getroft: 3a. Bierauf holte der Konig selbst eine der schwies rigften Bravour: Arien ; gleichfalls von Graun, die der Gangerin nicht bekannt fenn konnte. Et schlug die Partitur auf, indem er sagte: Die Avie ift aut. Das ba - er wies auf einige lange, kunftliche Roulaben - ,bas ift bummes Beug! aber wenn's gut gefungen wird !! flingt's boch hubsch. Da! fing fie!" Et gab bie Doten bin; bie Stimmen wurden auf? gelegt, bas Ritornell begann. Gertille fang, und, wie fie fpater fagte, wenigstens ohne Sehe ler. 218 fie geendigt, fagte ber Konig: ",Ja, fie tann fingen." Dann erfundigte er fich mit einigen Worten nach ihren Berhaltniffen, wors

auf Gertrud einfach und furchtlos Antwort gab, und nun entließ er fie.

Gertrub wurde in den nächsten Wochen der ters nach Potsdam geholt und sang vor dem Könige. Dann wurde ihr angetragen, in seine Dienste zu treten, und, als sie dies mit Freuden ergriff, ihr ein Jahrgehalt von dreitausend Thalern auf Lebenszeit bestimmt. Sie behielt sich eine Reise nach Italien vor, ihre Ausbildung zu vollenden: König Friedrich entschied aber: Sie soll hier bleiben; dort wird sie jest auch nichts mehr lernen,

So war nun ihre Eristenz gesichert; ihre Lage ehrenvoll, gar nicht beschwerlich, und, nach damaligen Berhältnissen, auch sehr vortheilhaft. In ihrer Kunst sand sie fortwahrend Freude und Genuß, auch Beschäftigung und Nahrung, indem sie neben den großen Sängern, Conciastint und Porporino, aufzutretein und ihnen im Adagio — bis dahin nicht ihre Stätte — nach zueisern hatte; der große König schenkte ihr bes harrlich Beisall und zeichnete sie aus; das Pusblicum ging ihr mit Achtung und Hülbigung entgegen, und ihr Gehalt wurde nach einiger Zeit verdoppelt. So wurde sie ein höchster

munichtes, wurdiges und zufriedenes Leben ge: führt haben, hatte nicht ihre Stunde als Weib, zwar ziemlich fpat, aber barum nur defto ent: scheidender, gefchlagen. Sie hatte bis bahin an Mannern gar tein, oder doch nur ein flüchtiges Intereffe genommen; fie mochte fich in naberm Berhältniß zu ihnen nicht einmal denken, spottete über Berbindungen hinreißender Reigung, nahm scherzende Neckereien alterer Freunde mit Unmuth und als Beleidigung auf; daß sie ein Berg besithe. bas heiß lieben konne, beffen ward fie fich nur in ihrer Runft bewußt. Jest nun, in ihrer glangen. den, fehr portheilhaften Lage, ward fie ein Ges genstand, der Speculation für Mehrere, Die ihr Gliff burch fie machen wollten: turz und sleiche gultigwieg fie aber ichen Antrag suruck bis sid ihr sein gleicher Abschte Ben Mako aus der Phivattapelle des Prinzen Beinrich urvon Preußen, andheite innun war dez wie mit Ging, verzaubert und umgewandelt. Margange picht alter als Gertund: sein

Margaman nicht alter, als Gertund: sein schöner, Nann und ein ausgezeichneter Wiolom ausgezeichneter Wiolom Akgen, warscheichte lag im Akgen, warscheichte lag im Akgen, warscheichte lag im Akgen, warscheichte lag im Leidenschoftlichteit aus einer

Unordnung in die andre versinkend - so kanne ten ihn Alle, bie ihn überhaupt fannten: und er hat spater vor aller Welt dies Urtheil fo vollgultig bestätigt, bag wir keine Umftanbe ju maden brauchen, es hier zu wiederholen. Mas ra, bes vertrauten Umgangs mit Weibern nur allzufundig, wie Gertrud folden Umgangs mit Mannern gar nicht, bemerkte balb ben Gin: bruck, ben er auf sie gemacht hatte; besturmte fie nun, wechselnd mit leidenschaftlichen Aufz reizungen und herrischer Uebergewalt, und rif fo ihre, fonft ftarte, fefte Geele ganglich an fich. Das Berhaltniß blieb nicht unbemerkt, die Absicht war nicht zu verkennen; man warnte Gertrud: fie achtete es nicht: man fagte ihr von Mara's bisherigem Leben: fie glaubte es nichts man brachte ihr unwidersprechliche Ber weise: ",Er wird beffer werden!" Selbft Ro. nig Friedrich, ber ben Mara kannte und ihr wirklich wohlwollte, ließ fie warnen: es war vergebens; ja, bas Entgegentreten Allen fcbien nur ihren Widerspruchsgeist mehr aufzuregen und fie im Widerftreben gu befestigen. So tam fie benn (1773, in ihrem vierundzwanzigsten Lebensjahre) beim Ronige mit ber Bitte ein,

stiedrich nahm das Gesuch mit lautem Unwilsten auf. "Sag' ihr," befahl er Benda'n, "sie mag mit dem Kerl machen, was sie will, nur nicht ihn heirathen!" Aber Herrn Mara war's eben um's Heirathen zu thun: jene Vitte ward wiederholt. Der König, der sonst überall schnell entschied, verzögerte diese Entscheidung, aus leicht begreislichen Ursachen seines gnädigen Wohlwollens: das Gesuch ward zum drittenmal eingereicht und nun zugestanden; Gertrud ward Mara's Frau.

Nun ging alles schlecht, wie Jedermann vorhergesehen; nur sie nicht. Mara hatte nun Gelb die Füsse: er überließ sich seinen frühern Gewöhnheiten. Er stand nun kest durch die uns begränzte Hingebung und Liebe seiner Gattin zu ihm! so trotte er und beleidigte-Alle, die neben ihm standen, und zog die Frau mit in seine Händel. Beschwerden über Beschwerden wurden eingereicht! man suchte zu schlichten, man verwies zur Ruse; aber Ein beigelegter Zwist erzeugte nur inchrere neue.

Bertrud fühlte lendlich felbst, fo konne es nicht bestehen. Aber was thun? Den Mann

umguandern oder and nur zu zugeln, bas vers mochte fie nicht; von ihm ju laffen, gleichfalls nicht: und da fie, gegen Aller Warnung, bas Unheil fich felbst bereitet, wollte ihr Stolz auch, daß fie überall offentlich bes Batten Dars tei nahm und burch jedes Mittel, das einer hinreißenden Gangerin ju Gebote ficht, für ihn tampfte. Gelbst Mara schien zu bemerten. fo tonne es nicht bestehen: aber es tam ihm babei, icheint es, keineswegs ernftlich bei, baf er nur fich ju andern brauche, fo beftunde ale les; vielmehr, daß seiner Frau in der weiten Welt die Raffen überall offenstehen murden. In letterm bestärkte ihn noch ein geheimer Untrag von London aus, wo ihr drei Concerte mit 16000 Thalern garantirt und 2000 Thaler Reisegelb angewiesen wurden. Go überredete. fo nothigte er benn die Frau, um ihre Entlas fung einzukommen. Sie that es, wie sie alles that, worauf er bestand. Der Ronig fchlug bas Gesuch in harten Ausbrucken ab, und jener lockende Untrag mußte abgelehnt werden. Ber: druß und Gorge, immer erneuete, brennende Leidenschaft für den, nicht einmal getreuen Dann, und endlich eine unglückliche Miebers

funft mit einem tobten Rinde\*), warfen Ger: trub aufs Rrantenlager, Gie erholte fich nur fangfam; ber Argt rieth ihr, bie bohmifchen Baber ju gebrauchen. Sie fuchte an um Er: laubniß: der Konig entschied: "Frevenwalde ift auch gut!" Er wußte wohl: war fie uber bie Grange, fo tam fie nicht wieder. Gie berief fich auf ihren Borbehalt, als fie in des Ro: nige Dienfte getreten, nach Italien ju gebent: er entschied: "Die Mara mag gehen; Er aber bleibt." Es war leicht vorauszuse: ben, bag fie ohne ihn nicht ging. Wieberher! gestellt, fang fie, und nur um fo ruhrenber; bas gesammte Publicum nahm Theil an ihrer unseligen Lage; ber Konig auch, und bewies fich anabig: aber bei feiner Entscheibung blieb es. Erbittert, voll nagenden Grolle, versuchte fie es nun auf andere Weife.

Der Großfürst, nachherige Kaiser; Paul von Rußland, kam an den Hof; eine große Oper gehörte unter die glänzenden Feste, die ihm der König gab; Gertrud hatte die erste Kolle und sollte vor Allen hervorstechen: am

<sup>611:</sup> dann ift fie nicht wieder Mutter geworden.

Morgen des Tages, wo die Worstellung angei fest war; melbete fle fich frank. Der Ronig ließ sie warnen; sie blieb krank; die Borstellung hatte unterbleiben muffen, und eine andre Une terhaltung für den Abend anzustellen, war nicht Zwei Stunden vor Anfang ber mehr Beit. Oper erschien ein Wagen vor Gertruds Woh: nung; umgeben von acht Dragonern. Ein schnurrbartiger Hauptmann trat in ihr Zimmer: "Madame, ich muß Sie lebendig oder tobt in's Opernhaus liefern." - "Sie sehen: ich liege im Bett." - "Wenn's nicht anbers ift; fo nehm' ich Gie mit fammt bem Bette." - Da half fein Bitten, fein Widerftreben. Gertrud mußte aufstehen und sich ankleiden. - Nun bot ihr ber Sauptmann höflichst ben Urm, führte fie jum Bagen, feste fich ju ihr, und lieferte fie in der Operngarderobe ab. Unter beifen Thranen ließ sie sich schmucken. Ihre erfte Scene tam: fie trat heraus, jang matt und schwach, alles nur, wie's eben in ber Partie vorgeschrieben war. Eben so die folgenden. Aber ber fremde Burft, meinte fie, miffe auch erfatze ren, was fie vermochte; und fo bot fie / eben in three letten Urie vor bein Finale ber Oper,

ja eben in den letten Takten derselben, bei der Haupt-Fermate, alle ihre Runst und Kraft auf zu einer weitausgeführten Cadenza, dergleis chen Niemand noch gehört haben wollte. Gerztrud schloß diese Cadenza mit einem so lang ausdauernden, vom leisen bis zum stärksten, vom langsamen bis zum schnellten Wechsel der beiden Tone gesteigerten, in gleichem Verhältnis wiese der abnehmenden und endlich ersterbenden Trilz lo, daß der Zuhörer, neben dem Entzücken, zus gleich die Angst fühlte, er möchte ihr die Brust zersprengen. Der Großfürst selbst stand auf und applaudirte, zur Loge herausgebeugt; das gedrängt angefüllte Haus folgte mit donnerns dem Jubel.

Aber so, bittern Groll im Herzen, Unfries den und Leidenschaftlichkeit im Hause, gezwuns gen, Andere erfreuen zu mussen — und mit dem Könige, der vor nicht langer Zeit zweimals hunderttausend Destreicher Herr geworden und nun von der ganzen Welt gescheuet zu werden gewohnt war — mit diesem in offener Oppos sition: so konnte es vollends gar nicht bestehen. Da man die Verhältnisse zu ändern schlechters dings nicht vermochte, hätte man freilich ihnen gemäß sich ändern mussen; das wollte man aber nicht: so suchte man sich ihnen zu entziehen. Mit Gewalt war das nicht möglich: so hosste man, es mit List zu erreichen. Man beschloß eine heimliche Flucht: in einem Staate, wo die Verhinderung der Desertion, wenigstens von Seiten des Militärs, sustematisch organisert und aufs pünktlichste eingeübt war, ein abenteuerlicher Plan. Gleichwohl führte ihn das Paar aus. Es ward aber auch, wie leicht abzusehn, gar bald eingefangen und zurückgebracht.

Rönig Friedrich, das unglückliche Weib nicht harter strafen zu mussen, ließ nicht untersuchen, in wie weit sie selbst am Entwurf Theil gehabt, und betrachtete sie wie eine Entführte: den Mann als Entführer aber behandelte er auf gut solt datisch: der Herr Kapellvirtuos ward avancirt zum Trommelschläger eines Füselier: Regiments in einer Festung. Es läßt sich wohl annehmen, daß der König auch durch dies Mittel Gertrus den wohl: und aufhelsen wollte; sie sollte sich des Mannes entwöhnen, sollte, frei von seiner persönlichen Einwirkung, zu sich selber kommen; durch seine Erniedrigung vor ihr und dem Pus

blieum follte fich ihr Selbstgefühl heben, fo baf fie die Hand bote, von ihm abzukommen.

Diese Absichten bes Konigs, wenn er fie hatte, blieben an Gertrud unerfüllt; fie hatte fich nun einmal um biefen Mann geschlungen mit allen Ranken und Fasern ihrer Empfindung. Sie war in Bergweiflung; fie tam ein mit ben rührendsten Bitten, dem demuthigften Gleben um die Befreiung ihres Gatten; fie versvrach mit ihm fürder gang ruhig, blos bem Dienfte des Konigs ju leben: fie bekam keine Untwort, und Mara blieb Trommelichlager. Endlich ver: fprach fie um jenen Preis auf die Berdoppelung ihres Gehalts Verzicht zu leiften und mithin um bas ihr gleich Unfangs freiwillig Ausgesetzte ju bienen. Dies - nahm der Konig an und so kehrte Mara guruck. Diese Aufopferung aber für ben, ber boch nun einmal ihr Mann war, gewann ihr den lebhaftesten Antheil des Du: blicums, nun auch als Weib. Man gab ihr Diesen Untheil auf jede Weise zu erkennen; man überreichte ihr sogar einen Rupferstich, worauf aus der damals beliebten frangofischen Overette, ber Galeerenstlave, die Scene dargestellt war, wo die Liebende dem Geliebten die Ketten abnimmt, mit der Unterschrift:

Ame tendre et généreuse, Tu brisas mes fers. . . .

Auf Mara hatte diese Erfahrung wenigstens den Eindruck gemacht, daß er seinen Uebermuth zurückhielt und diffentliche Händel vermied.

So vergingen einige Jahre: wie trauria für Gertrud! Wie es auch in ihrem Sause nun stehen mochte: welch eine Qual für sie, mit ihren Talenten dem Konige die Zeit vertreiben zu muß fen, gegen den fich ihre Berehrung und Liebe nun in Kurcht und Zittern verwandelt hatte! vor der Menge aufzutreten - "schon in Klei: dern," wie dort Mignon fingt - um fie gu erfreuen, indes ihr das Herz von Unmuth und Schmerzen brach! Ihr ganges Wesen schien Sie ward franklich, oft unwohl; verändert. sie flohe die Menschen, und nichts machte ihr Freude, auch ihre Runft nicht; die leichte Gorgle: fiakeit, womit sie vorher, einzig um ihre Leistungen als Runftlerin bekummert, ihre Tage hingebracht hatte, war verschwinden; in ihrem Innern schoff eine gewiffe Scharfe und Bitterkeit an, die Undere zurückseieß und allmählich sie ganz

entfernte. Gertrud fand nun alles unaussteh; lich, und sich selbst dazu: da ist es denn nicht zu verwundern, daß sie endlich dem Mara beisstimmte, als er zum zweitenmal auf eine Flucht sann.

Diesmal fing man's fluger an. Gertrub mit einer Begleiterin follte allein reifen; Mara wollte in ganz anderer Richtung über die Gränze in Sachsen erft wollten fie gusam: Co geschah' es, und es gelang. mentreffen. Zwar wurden sie in Dresden vom preußischen Gefandten angehalten, bis er über fie an den Konig berichtet und deffen Befehle empfangen hatte; aber dieser, ber jenes Widerstrebens fatt senn mochte, und überhaupt sich nun von der Freundin feines langen Lebens, der Tonkunft, fast ganglich guruckzog, befahl Gertruden den Abschied nachzusenden. Er soll dabei, hinsichte lich ihres Verhaltnisses zu Mara, geaußert ha: ben: Ein Weib, das fich einem Manne gang hingegeben hat, (des Königs Ausdruck war hare ter,) ist nun einmal wie ein Jagdhund: je ofter mit Füßen getreten, defto anhänglicher -

Gertrud, nun im Gefühl der Freiheit, ward bald wieder heiter, getroft und gefund. Go

reisete sie mit ihrem Manne durch die meisten größern Städte Deutschlands. Ueberall strömte ihr der lauteste Beisall und ein reicher Gewinn zu. Sie hielt sich an den ersten: Mara an den zweiten. Sie hatte geringe Bedürsnisse und brauchte sür sich selbst gar wenig: so über: ließ sie alles ihrem Manne, und war zufrieden, wenn nur Er es war. Aber er war es selten; je mehr er einnahm, je mehr gab er aus, und in der Kasse war gemeiniglich nichts. Dann wurde er mürrisch und hart gegen die Frau, in der Folge bis zu Mishandlungen; und sie erztrug alles. Die Fülle des Geldes stürzte ihn in alte üble Gewohnheiten: sie ertrug auch dies.

Im Jahr 1780 kamen sie nach Wien, wo sie einige Zeit verweilten. Kaiser Joseph bes schäftigte sich damals in freien Stunden mit seiner Lieblingspuppe, dem Theater der italienis schen komischen Oper; und diese Puppe (Sigenora Storace ihr Haupt) war eben damals höchstreizend. Für diese Oper eignete sich aber Gertrub in keiner Hinsicht; und so fand sie bei Joseph wenig Unterstüßung. Maria Thesrefia aber, wiewohl in hohen Jahren, und jurückzezogen von der Welt und fast allem Welt,

lichen, nahm gnädigern Antheil an ihr; und gab ihr sogar, da sie nun nach Frankreich wolls te, einen Empschlungsbrief dahin an ihre königliche Tochter.

1782 fam Gertrud nach Paris. Mit ie: nem Briefe ward fie sogleich der Konigin vor: gestellt; und Marie Untoinette, huldvoll und immer anhänglich an deutsche Musik, nahm fie mit freundlichster Herablaffung auf, ungeach: tet ihr, außer ihrer Runft, alles mangelte, wodurch Frauen an folch einem hochgebildeten Hofe gelten. Nachdem sie in Versailles vor der Konigin gefungen, den größten Beifall und reis che Belohnung empfangen hatte, kundigte fie ein offentliches Concert in Paris an. Der ihr vorausgeeilte große Ruf, die gnadenvolle Auss zeichnung der damals noch vergotterten Koni: gin, und die Anwesenheit der Todi, versette Alles in Spannung. Die Todi galt allgemein, wenigstens in Frankreich, fur die erfte Sange: rin des Zeitalters; und daß sie ihre, in gewiß fen Fåchern wahrhaft bezaubernde Kunst durch Schönheit, Anmuth und die feinste gesellschaft: liche Ausbildung unterstüßen konnte, was alles der deutschen Sangerin abging, machte fie für

diese, zumal in Paris, zu einer nur desto ges fährlichern Nebenbuhlerin. Selbst Gertrud. nachdem sie die Todi gesehen und gehört, war, und vielleicht jum erften Male, voller Beforge nig. Indeß: der Tag tam, sie faßte sich gur sammen, bot alle Krafte auf, sang, und Alles war entzückt. Gertrud wurde die Mahr der Stadt und ihrer Journale; Paris theilte fich in zwei Parteien, die Todisten und Maratisten. Mun, fragte die Konigin zu Berfailles zwei Herren des Hofes, die, wie sie wußte, dem Concerte beigewohnt hatten; welche von beiden ist die größte Sangerin? Ohne Zweifel, die Marg, antwortete der Erste. C'est bientot' dit, (c'est bien Todi) fagte ber Zweite, wißig genug. Konnten Parteien unterscheiden, so wurden sie leicht gefunden haben, daß beide Runftlerinnen - gleich taufend Dingen, in ben Runften, wie im Leben - gar nicht unter, sondern neben einander ju ftellen seven; und daß da beide vollkommen, ja ohne sich gegen: feitig Eintrag ju thun, beftanden. 3m großar: tigeinfachen, und im glanzenden Bravour Bes sange, übertraf Gertrud die Todi eben so weit,

als fle von dieser im innigen, garten, liebreis zenden, übertroffen wurde.

Bertrud blieb bies und bas folgende Sabr in Paris. Da aber die Frangosen von jeher nicht sonderliche Freunde von Concerten, und am wenige ften von ernftem Gefange in denfelben gewesen wie sie das auch heute noch nicht sind: und da auf dem Theater, wie ichon Siller gefagt, Gertrude eis gentlicher Plat nie ward: so beschloß sie, weiter zu wandern, und zwar nach England. hier war jenes, wie alles, gang anders; hier fand nas mentlich das große Oratorium und ahnliche Concertmusit - jum Theil durch die entschiedene Vorgunst des Konigs und seines Sauses dafür, feit Sandels Zeit im hochsten Unsehn und wurs de aufs reichste unterftust: Gertrud aber, nun ruhiger über sich und ihre Fähigkeiten urtheie lend, fand, eben für diese Gattung sen fie geeignet, wie keine außer ihr. -

Ehe wir sie aber nach London begleiten, dürfte es gerathen seyn, den Blick noch einmal auf ihre häuslichen und Herzens-Verhältnisse zu richten, und dann dies leidige Kapitel so kurz als möglich für ihr ganzes Leben abzuthun, obschon wir damit dem Gange desselben allerdings vorgreisen.

Mara hatte es in Paris, und bann in Lone bon, mit seinen übeln Gewohnheiten, und auch im Sause mit der Frau, so arg gemacht, baß sich endlich wohl ihre Neigung von ihm abwen: den mußte. Sie trennte sich von ihm, und da fie ihm eine nicht unbeträchtliche Unterftügung auf Lebenszeit zusicherte, ohne Streit. Er jog aus, und, mit feinem Bioloncell, wie mit feis nen Unarten, in Deutschland umber; wo er benn auch, ziemlich fpat, unter traurigen Um: ftanden, fich ju Grunde gerichtet hat. Go batte Bertrud endlich einsehen gelernt, baß bies fer Mann nichts werth und ber großen Opfer, bie sie ihm gebracht, gang unwurdig war; sie war gewißigt: doch aber nur für diefen Kall. Ein Underer, meinte fie, wird beffer fenn u. f. w. Selbst noch ale ich fie perfonlich fabe, im Jahr 1802, mithin in ihrem 53ften Lebensjahre, hat: te fie einen wohlansehnlichen Freund und Be: aleiter von etwa vier und zwanzig Jahren, der sich Signore Florio nannte, und von dessen Berdiensten andern Leuten durchaus nichts bemerkbar ward, außer, bag er kaum mittelmäßig Flote spielte. Wir laffen bies Bers hältniß mit allen den wunderlichen Geschichten, die bald darauf die Verliner zu erzählen wußeten; wir lassen auch früheres hiermit Verwandte auf sich selbst beruhen, und ziehen nur zwei kurze Vemerkungen daraus ab, die zur Vollendung des Vildes der merkwürdigen Frau nothwendig scheinen.

Gertrud, wenn sie einmal von einem Manne gewonnen war, gab ihm unbedingt und un: beforgt ihr Alles hin: mithin auch ihre Raffe. So kam es benn, daß in biefer, unerachtet ber Gummen über Gummen, die hineinfloffen - wenn sie ja einmal nachsahe, nichts war; daß ihr auch noch von den hunderttausenden, die ihr allein England dargebracht, gang und gar nichts übrig war, als fie ben deutschen Bor den wieder betrat; daß sie selbst da, g. B. in Berlin, wo ihr zwei Concerte an reinem Bes winn zwischen drei: und viertausend Thalern eingebracht, bei der Abreise noch weniger, als nichts, befaß; daß fie nun, im hohen Alter, jumal ba ihr ein Ungluck begegnete, bas wir ju feiner Beit erwähnen werden, ungefahr nichts besitt. - Der tägliche vertraute Umgang mit Dan: nern diefer Art, und was sich an solche schließt;

fo wie die Entfernung befferer Personen von beiden Geschlechtern, die mit solchen Mannern fein Verhaltniß haben konnen, noch mogen war Schuld, daß Gertrud in alle dem, was die gute Gesellschaft lehrt, wozu sie nothiget, was' man aus ihr, selbst ohne es zu wissen, an: nimmt, ganglich und in einem Grade guruck: blieb, daß es die, welche hierüber nicht im voraus unterrichtet waren, hochstbefremolich fine den mußten. Außer ihrer Kunft, konnte schlech: terdings nichts an ihr interessiven, als eine ge: wiffe Treuberzigkeit und Gutmuthigkeit; wenn Einem namlich nicht eben die Bereinigung dies fer großen Beschränktheit mit dem hohen Geifte und tiefen Ginn fur ihre Runft in einer und berselben Person interessant war.

Damit sey bies ganze Rapitel aus Gertruds Leben abgeschlossen; und wir fassen nun den Faden seines Verlaufs wieder auf, da, wo wir ihn vorhin fallen gelassen.

1784 ging sie nach London. Ihr Ruf war ihr längst vorausgeeilt: sie wurde aufs ehren: vollste empfangen. Sie besaß den, in Europa nirgends mehr als in England, nothigen Vortheil, die Landessprache ziemlich fertig zu spres

den: was fie ichon als Kind erlernt hatte und nun fleißig übte. Der Pring von Wallis, jehis ger Konig, ward ihr Beschüber: und Geder: mann weiß, was fold ein Schut eben in Enge land bewirkt. Da der Konig feine Private Dufit von einiger Bedeutung hielt, sondern nur die dffentliche, besonders die ihm lebenslang so werthen Oratorien, unterftugte: fo trat Ger: trud querft im Pantheon auf, und gewann, außer dem glanzenoften Beifall, in zwei Wochen funfzehntausend Thaler. Dun wollte kein Concert mehr Gluck machen, worin Gertrub nicht fang; auch in ben großen Gefellschaf: ten der Bornehmen mußte ihr Gefang fchime mern; und da der Englander gewöhnlich nichts umsonst verlangt, wie nichts umsonst leiftet. hatte sie den Nath ihrer Freunde befolgt, und für jedes Musikstück, das sie sang, dreihundert Thaler festgesett; die man benn auch zahlte, und oftmals mehr. Weit größern Ruhm aber, und auch nahern Antheil bes Bolte, erlangte fie durch ihren Beitritt gu ben, burch Salomon und Cramer (beides Deut: sche) gestifteten und geraume Zeit jährlich ver: anftalteten, toloffalen Concerten gur Bedachtniß:

feier Sandels, im ungeheuern Locale ber Westminster : Abtei. Sier wurden nur geiftliche Oratorien des genannten, in dieser Gattung nie und nirgends übertroffenen Meisters, unter of: fenkundiger Begunstigung des Monarchen und seines gangen Hauses, durch eine Vereinigung gleich Unfange von mehr als zweihundert Gan: gern und vierthalbhundert Instrumentisten die aber in der Folge bis an tausend herans wuchs - mit einer Wirkung aufgeführt, wovon einen vollständigen Begriff nur der haben kann, ber sie, diese Wirkung, an sich selbst erfahren hat. Wie Sandel, obschon ein Deutscher, boch als National: Componist betrachtet ward, so wur: be dieß gange Unternehmen als ein nationales, und, da sein Ertrag gang ben Wittwen und Waisen verstorbener Musiker bestimmt war, zus gleich als ein verpflichtendes Wert der Wohl: thatigkeit angesehen; lauter, nicht nur wurdige, sondern auch echt-altenglische Unfichten; und fie erzeugten, wie die glanzenoste Theilnahme, so eine allgemeine Achtung gegen die Mitglieder, die sich dabei besonders hervorthaten. Unter die: fen Mitgliedern war nun Gertrud allerdings ja, an der Spite der Sanger, und die Saupte

partien, die Bandel gewöhnlich dem ersten Go: pran gab, vortragend, war fie, neben den Une ternehmern, das hervorstrahlendste Mitglied von allen. Denn hier erft, hier, wie nirgends, weber vor noch nachher, fand sie den Plat, ihr Borghalichstes und Eigenthamlichstes in aller Rraft, Rulle und Wirksamkeit darzulegen: in dem ungeheuern Raume, ihr erstaunungswürdis ges Organ; in der Einfachheit und dem Groß: artigen ber Composition, ihre einfache, großartige Singweise; in dem Ausdrucksvollen, Sochst: wahren ber Erfindungen bes Meisters, ihr Auffaffen, ihr Durchdringen feines Beiftes, feiner Intentionen und feines Style; hier konnte fie auch an den Tausenden der Zuhörer ihre Fähige feit erproben, die ftets bedeutenden Worte nicht nur in jeder Sylbe Jedem verständlich vorzu: tragen, sondern auch ihm jedes derselben, und jeden Accent, belebt und eindringend an's Berg au legen. Noch heute erinnern sich Manner vom vollgültigften Urtheil mit Erstaunen und freudiger Begeifterung - 3. B. mit welcher Rraft und mit welcher, bas festeste, unbeding: tefte Bertrauen ausbruckenden Große, fie, in iener berühmten Urie des Bandelichen De f

sias, das oft wiederkehrende: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt" — sang, und singend sprach, und sprechend accentuirte, alle Zuhörer zu gleichem Gefühle stimmend, und ihre Gemüther mit sich emporschwingend. — Das, eben das, hat, außer der Mara, nie eine Sängerin vermocht, nie eine geleistet: und hier war der Culminationspunkt ihrer Kunst, so wie hier der ren glänzendster Triumph war.

Durch biese Productionen — wie gesagt — entzündete sie den Enthusiasmus auch
der Menge für sich; und da sich diese Feste
jährlich wiederholten, und sie jederzeit mit gleicher Uebergewalt an die Spise der Sänger
trat: so frischte sie diesen Enthusiasmus auch
immer wieder auf. Es kam dahin, daß kein
dssentliches musikalisches Unternehmen mehr begünstigt ward, wenn Gertrud nicht dazutrat;
so mußten die Unternehmer diesen Beitritt suchen; und sie, oder vielmehr ihr Kassensährer,
schlug ihn zu den höchsten Preisen an. Selbst
das italienische Theater mußte sich, wie in jenes Verlangen des Publicums, so in dies der
Sängerin fügen.

Indeffen bekam sie doch auch, neben wirklich

ungeheuern Belohnungen und andern Auszeichnungen, gewiffe alte, wohlbekannte Anglicis: men gang anderer Art zu kosten, und mußte fich im Guten oder Bofen drein finden. Jeder: mann kennet in England die, jum Bermundern consequent durchgeführte, gang verschiedene Arr= ficht, Beurtheilung und gesammte Behandlung ber Dinge im Abstracten, ober im Concreten. Der Hof, oder die Personen, die ihn ausmas chen, felbst die hochsten - welch ein Unter: schied in jener Sinsicht! die Regierung, die Bermaltung, ober die Personen, aus benen fie bestehen — welch ein Unterschied! Go nun auch, und noch viel mehr, bei weniger hochge: stellten Gegenständen; hier - es turg gu fagen — in der Meinung der Menge, Alles — Waa: re; für alle Waare — Gelb; für gute Waare - viel Geld: der Inhaber, gleichsam der Lie: ferant - gar nichts. Go nun auch die Gan: gerin, als personificirte Singftimme, verdient fie's, hochgehalten und reich bezahlt: übrigens, und als Person, nichts. - Wir führen nur Ein Beispiel an. Gertrubs Ruhm hatte sich aus der Sauptstadt in die übrigen großen Stade te Englands verbreitet; auch diese wollten fie

nun für reiche Belohnung horen. Auch Oxford. Sie fam dahin. In dem ihr bereiteten, mog: lichft glanzenden Concerte, trat fie mit einem ihrer größten, aber auch anstrengenoften Ges sangstucke auf: ein langes Recitativ; die Arje - erft Abagio, in langgehaltenen Noten, bann: großes Allegro, im Schwierigften Bravour: Gefange. Die Buhorer waren entzückt , Gertrub hatte geendet: Da Capo, rief man. Das ging. nun über menschliche Rrafte: thut nichts! Bete trud tritt vor, sich zu entschuldigen: wird nicht gehort! Gie verbeugt fich, giebt durch Geften die Bitte ju ertennen, ihr nur ein Wort guf verstatten: wird nicht geduldet! Du bekommft Gelb - viel Geld: nun mußt bu thun was wir wollen. Sie thut es nicht: man gifcht, man pocht, man schreiet: ba tehrtifie fich aim: und geht. Wie? fie zeigt dem Publicum bem Mucken, was felbft, und in keinem Falle, der Schauspieler auf der Buhne darf, fondern fich. beim Abgange; rudwärts, hinausschieben muß, wie er eben kann? Der Larm wird ungehener: fie wartet es ab. Dun muß fie aber mit ber zweiten Arie auftreten. Go wie fie erfcheint, beginnt der Tumult von neuem, und will nicht

Best wird fle nur mit großer Anstrens gung ihrer Empfindlichkeit Berr: indeß lagt fie boch das Orchester das Ritornell der Arie vors tragen. Go wie fie felbft beginnt, ift Alles ftill: fo wie sie geendet, bricht's von neuem los. Sebt, von verhaltener Alteration und von Erschöpfung, tann sie sich nicht mehr auf ben Füßen halten; fich wieder umzukehren und zu gehen, barf fie nicht magen: ein Stuhl fteht eben ba; fie fest fich. Das war aber eine neue Beleibigung mas bient, muß fteben. Go wird fie benn gang folenniter ausgepocht. Nicht genug; sondern Tage darauf betommt fie vom Rangler der Universitat, herrn Doctor Chavman, die formlis che Beisung; die Universität Oxford nie wieder mit ihrem Gesange zu behelligen; und die Beis tung enthält folgenden Artikel: "Die Ungezogenheit der Mad. Mara hat schon hin und wieder Rlagen erregt: da aber die Orforder ih: re Lehrer geworden find, so ist sie jest auf dem Puntte, an ihre Erziehung die lette Sand gu legen." Gertrud ließ zur Antwort einrucken; (benn die Zeitung - ja, diese muß frei fenn!) "Ein Anfall von Pleureste, der mich bereits in Berlin betroffen, verbietet mir, wie anhals

tendes Singen, so langes Stehen. Und da mir noch nirgend eine positive Verordnung über das Stehen oder Sigen zu Gesicht gekom: men: so glaub' ich eine eben so rücksichtlose, als ungerechte Vehandlung, wie ich sie hier erfahren, nicht verdient zu haben. Dem Herrn Doctor Chapman bleibt mein Mitleid \*) —

<sup>\*)</sup> Selbst Joseph Sandu, obgleich damals icon überall berühmt, überall verehrt, und in England aleichfalls, mußte hier Alehnliches fchmeden. Befannt= lich hatte ihn Salomon zu den großen Concerten nach London unter der Bedingung berufen, fur jedes berfelben etwas Neues ju fdreiben, und bies felbit aufauführen. Wir verdanten diefem Berhaltniß feche feis ner iconften Symphonien. Alls ber große Meifter im erften biefer Concerte in's Orchefter trat, Die Direction au beginnen, ftanden bie Mitglieder, ohne fich auvor befprochen gu haben, im Gefühle ber Sochach tung und Liebe auf. Das geschahe fonft nut, wenn ber Ronig ober bie Scinigen in die Loge traten; wie mare es bier zu dulden gewesen? Das Dublicum pochte , larmte, und fcbrie fogar: "Fiedler! Kiedler!" bis jene Manner erschrocken fich wieder gefest hatten und Sandn ben erften Accord ertonen ließ. - Gine ber allerhochsten Personen fandte Calomon gu Sandn mit dem Berlangen, ihr Rlavierstunde gu geben. Sandn fabe ben Freund groß an: "3ch? 3ch bin ja gar tein Klavierspieler. Und Stunden geben?" -Ich beschwore Gie, verfeste Salomon, der brtlichen

So verflossen Gertruden vier Jahre in Engsland: jetzt wünschte sie, endlich auch Italien zu sehen. Auf erlangten Ruf reisete sie 1788 zum Carneval nach Turin, und sang hier mit dem größten Erfolg vor dem Hose, und, in der Oper, vor dem Publicum. Im solgenden Jahre trat sie in Benedig auf, und hier bereitete man ihr einen so festlichen Triumph, wie kaum jemals einer Königin. Gleichwohl sühlte sie, die itas lienische Oper (und andere, als OperneMusik,

Dinge volltommen fundig - lehnen Gie es nicht ab; fonftwird's ruchtbar, und bann ift's mit unferm gangen Unternehmen, ja mit Ihrer gefammten hiefigen Griftens Berlangen Sie jur Entschädigung, was am Ende. Sie irgend wollen; fteden Gie das Geld in die Ta= iche; fabren Gie gur gefehten Stunde bin, und fepn Sie gang gewiß, es wird ohnehin nichts braus und foll nur fo heißen. — handn folgte. Das erstemal befahl man, ihn einzuführen, fprach eine Biertelitun= be mit ihm aufs Onabigite, und entließ ihn. Die. fammtlichen übrigen Stunden ließ man ihn im Borsimmer gubringen, wo fich hantn gar nicht übel befand, indem jeder ber Anwesenden fich beeiferte, ibn au unterhalten. Bei feiner Abreife erhielt er, außer ber ausbedungenen reichen Entschädigung, noch ein fcones Gefdent für die, als Rlaviermeifter tren geleifteten Dienfte.

siebte schon damals der Italiener nicht mehr) sey doch nicht eigentlich ihr Feld; Necker reien der feinen und neidischen italienischen Rie valinnen kamen dazu; und, was vielleicht, wenn nicht für sie, doch für den Gefährten, das Entescheidendste war — wie reich auch die Belohenungen aussielen, so gab es hier doch nur Seur di, statt der englischen Guineen: da kehrte sie denn 1790 wieder nach London zurück, von wosse nur, eingegangenen Verträgen gemäß, zum folgenden Carneval nochmals nach Venedig ging.

Sie reisete diesmal durch Frankreich zurück. Wunderbar traf siches, daß, als sie durch eine der Hauptstraßen von Paris suhr, (im Herbst des Unglücksjahres 1792) sie in einen Volkstauflauf gerieth. Geängstet ließ sie den Begleit ter durch das Wagenfenster fragen, was es gas be? Mit frechem Jubel, als verfündigte er ein Volkssest, rief ein Kerl die Antwort: "Wir bringen die Königin in den Tempel!" (das Erisminalgesängniß) — die Königin — sie, die Gerstund zuletzt im herzenbesiegenden Glanze der Schönheit, Huld und Annuth, umschimmert von aller Herrlichteit, die die Welt giebt, gessehen hatte! Von Schrecken und Schmerz übers

wältigt, stieß sie einen lauten, damals fast ges fährlichen Schrei aus, und ein Grauen übers siel sie; von dem sie sich lange nicht erholen konnte.

She nunmehriger Aufenthalt in London war eine Fortsetung bes vorherigen. Der Untheil bes Dublicums; die Anerkennung, die Belohe ming ihrer Borgage als Sangerin blieben fich, taum die letten Jahre abgerechnet, gleich : und bas ware, bei einem Aufenthalte von gehr Jahren an einem und demselben Orte — denn forlange blieb sie nun ohne alle Entfernung das felbst - jein neuer Beweis fur die Große dies fer Borguge, wenn es beffen erft noch bedurfte. Ohngefahr mit ihrem funfzigften Lebensjahre, mithin fo fpåt , als hochftfelten bei einer Gans gerin, begann die Ratur ihre Uebergewalt aber bie Fahigteiten, welche fie verlieben, geltend machen: Gertruds Stimme ward beträchtlich schwächer: aber da fie es in gleichem Berhaltniß aller Tone ihrer vielumfaffenden Scala wurde, und an Rlang, mit ber Bollfraft und bette Silberlaur nicht auch bas Wohlgefällige verlor : da alle übrigen Borgige der Sangerin ihr blies ben und von ihrer Erfahrenheit nur anders

und auf Anderes angewendet zu werben brauche ten: so blieb fie auch fest noch eine bewundernswurdige, und, war bas Locale nicht gros Ber, als ber fetige Grad ihrer Rraft verlange te, eine hinreißenbe Runftlerin. Dun maren aber bie Locale, wo fie bisher in London geglangt, nicht folche beschränktere; die Uebermacht, bie fie eben bort in ihrem Gefange über bie Gemuther ausgeübt, war großentheils auf Die imponirende Rraft und Kulle ber Stimme ger grundet; jurucksteigen wollte fie wohl, da fie es mußte: aber sie wollte bas nicht an bem Orte, ber fie auf ihrer hochften Sohe gu feben gewohnt war. Und so beschloß sie 1802 London gu verlaffen und sich über Frankreich in bas beutsche Baterland gurud ju begeben. beim Abschiede gaben ihr die Londoner Muste freunde einen Beweis ihrer beharrlichen Ache tung und Theilnahme: ihr lettes Concert war fo besucht, daß es ihr gegen siebentausend Thar ler eintrug.

In Paris ging man, in hinsicht auf ihren Duf, vom Gewöhnlichen ab und überließ ihr bas große Operntheater zu einem Concerte. Das haus war gedrängt voll; aber hier war man

die schreienden Stimmen einer Maillard und anderer Sänger dieser Bühne gewohnt; da schrieb denn der damals berüchtigte und gefürchtete. Geoffron in seinem Journale: "Madame Mara hat vortrefflich gesungen; kein Zweisel: nur hat kein Mensch was gehört."

Auf ihrer Reise durch Deutschland fand sie siberall das ehrenvollste Entgegenkommen, und eine, sür dieß Land, ganz ungewöhnlich reiche Belohnung. Frankfurt, Gotha, Weimar, was ren Stationen, wo sie verweilete und sich hören ließ. Won da kam sie (im Februar 1803) zu uns pach Leipzig, und hier lernte auch ich sie kennen. Da wird es mir erlaubt seyn, hab ich auch nichts eben Wichtige zu berichten, etz was umständlicher zu Werke zu gehen.

su Gertrud kam den Abend an: schon am Morgen schleten sich ihre Zimmer, zunächst mit jenen der ausgezeichnetsten Männer der Stadt, die sie vor sastzuierzig Tahren zekannt, geachtet, lieb gerhabt, und durch ihre Kunst frohe Jugendstunden verlebt hatten. Ich ging zu Hiller'n z er nahm mich mit. Ich, der eifrig gelesen, was zu Gertruds Ruhme geschrieben war, sonst aber wenig von ihr wußte; der ich übrigens um

swanzig Jahre junger und unerfahrner war, als jest - ich begleitete Hiller'n mit hochflo: pfendem Bergen und in der gewissen Zuversicht, hier alles weit anders und herrlicher zu finden, als in der gewöhnlichen Welt. Was wurde ich ba zu horen bekommen! was für hohe Runfte gespräche würden da geführt werden! und wels de garte Wiedererkennungs: Scenen wurde ich ba erblicken! - Siller ließ seinen Namen nicht melben, fondern trat gleich ein; ich hinter ihm, erwartungsvoll an der Thur verweilend. Wir fanden die verehrten Manner: Platner, Miller, Felix Weiße und noch einige. Siller winkte diesen, und stellte sich vor Gertrud hin mit seinem schon vom Alter gesenkten Saupte. fie in einer Difdjung von Ernft und Schery fixirend. "Rennen Sie mich?" fragte er ende lich. - "Dein!" - "Bas?" rief hiller. "Du willftemich nicht mehr tennen, Erubel?" -Diese volksmäßige Verstummelung ihres Vornae mens war ihr namlich in Madchenjahren hochste fatal gewesen, und man hatte sie damals mit ihr gepeinigt, wenn fie bas bewußte Ropfchen auffege gen wollte. Jene Zeit-frand nun bei diesem Worte mit Eins wieder vor ihr. "hiller! Bater Siller !"

rief fie freudig. "Das will ich mir ausbitten!" brummte ber Alte. Dun faben Beibe ein: ander wieder eine Weile an, "Silf Gott," begann endlich Siller wieder; "was find wir alt geworden!" - "Und garftig baju!" verfese te Gertrud. "Gewiß!" rief Siller. - Und in diesem Tone ging's fort. Bon Empfinde famem vaffirte gar nichts; gefungen wurde auch nichts; und von den erwarteten hohen Runftgesprachen tein Wort, weder jest, noch in der Kolge. Frau Gertrud mochte das alles nicht: fo baß ich auch ihren erften Ton nicht früher als in ber Probe jum offentlichen Cone vert zu hoven bekam, Das hatte noch alles bin: geben mogen; aber, was sie sprach, das brachte fie - (wie hatte fie, nach fo langer Abwesen: heit won dem, erft zeither in biefer Sinficht verfeinerten Deutschland, anders gefonnt?) fie brachte es in ben gemeinften Rebensarten und im breitesten Dialette vor: dief vornehm: lich übergoß mich mit eiskaltem Waffer, und, wingeweichten Fittige, fonnte ich lange nicht wieber empor. - Wie ich fie übrigens fand? Mis Frau -: ich kann es nicht bestimmter ans beuten, als - ba namlich, wo fie fich nicht

jusammennahm, um einigermaßen zu reprafene tiren -: ber Gestalt, ber Saltung, ber Ber fichtebildung, ber Richtung und Urt ber Rede, ber Auffassung und Behandlung der Menschen und Dinge, fo wie dem gesammten Benehmen nach, wie eine trenbergige, rubrige, boch ges madliche, getroft auf fich felbst beruhende, um Andere und um Anderes vollkommen unbefame merte Pachterefrau aus Thuringen, ober fonft einer wohlhabenden, boch feineswegs feinen Proving. Run aber: als Sangerin —! Sie fchien den einfachegrandiofen, umbergierten Bes fang, der alles will durch Ton, Nachdruck und Musbruck; den Gesang, mit welchem sie besone bers Sandels Werte vorgetragen hatte, aufger geben ju haben\*): es ift ihr zuzutrauen nicht, um der Dobe zu huldigen, die schon bas mals anfing, bem hochstgeläufigen, reichverziers ten, im Detail und in's Keinste vollkommen ausgebildeten Bortrage allen Preis jugugestehen,

<sup>\*)</sup> An andern Orten, und in Privatzimmern, soll sie, selbst später noch, auch hiervon herrliche Proben abgelegt haben: ich will es nicht zweiselhaft machen, aber bei uns that sie es nicht, obgleich sie barum gebeten wurde.

sondern, well sie fich bewußt war, daß, jenen befriedigend auszuführen, ihre Stimme an Rraft und Rlang nicht mehr ausreichte. Gie war denn aud wirflich ziemlich schwach, Diese Stimme: boch für unfern Saal, der hochstens achthundert Menschen faßt, noch stark genug; und ba sie ber feinsten und gartesten Abstufungen bis in das Leifeste fahig war, und felbst bei diesem Aberall deutlich und vernehmbar blieb; ba fie in vollkommen gleichem Berhaltniß, dem Rlange und der Starte nach, den noch immer weiten Umfang ber Tone, vom ungeftrichenen B bis sum breigefrichenen D, angab: so ward ihre Schwädje nur von benen mit Bedauern bemerkt. die fie ehedem in ihrer Starte und Bollfraft gekannt hatten. 2fuch bas Bedeckte berfelben (wie der Muster sich ausbrückt), das an die Stelle des ehemaligen hellen Silberflanges aer treten war, schadete ihr bei Andern nicht, und gab fogar ben fanftern Bangen einen eigenen. milbern Reig. Mit diefer Stimme nun, und in jener, vorhin angedeuteten, hochstgeläufigen und für alle Feinheiten des Ausdrucks sowohl, als bes Schmuckes, auf bas Bollendetfte ausgebile deten Weise, sang sie, wie wir nichts Aehnlie

ches, bis auf Madame Catalani - von dieferaber zugleich mit großer Rraft, obschon in weit geringerem Umfang der Tone — gehört haben. Rluglich hatte Frau Gertrud, um alles, was ihr jest noch ju Gebote ftand, nach eiges ner Phantasie, eigenem Geschmack und reicher Erfahrung, aufs Beste bargulegen, Compositios nen gewählt von ziemlich unbestimmtem Char rakter und gang einfacher Begleitung. Gie trug namlich vor: eine lange, figurenreiche Arie von Andreozzi, und eine kleinere, die ihr Begleis ter, herr Florio, in der etymologischen Bedeustung des Worts, componirt hatte — wo er benn auch mit dem matten Tone seiner Flote oblis gat auftrat, und Bertrud, mit eben fo großer Bes schicklichkeit, als Gefälligkeit, ihre Stumme wuns derbar mit diefem Tone verschmolz. Bulest gab fie noch die Haupt: Scene und Arie der Zenos bia, aus Anfossi's Oper gleiches Namens. Bei dieser bekamen wir auch ihren hochstedlen und vollendeten Vortrag des Recitative zu vernehe men: in der Arie aber wollten, gegen bas. Eng de, die körperlichen Kräfte nicht mehr ausreis den. -

Von uns ging fie nach Berlin. Much bier

fant fie, neben ber allgemeinen Theilnahme, noch mehrere Freunde von chedem. Vornehmlich beschäftigte sich, ju ihrem großen Bortheile, ber alte Friedrich Nicolai, von jeher ein eifriger Mufitfreund, gar vielfach um und für fie. Er verjungte sich gang in langwierigen Reben von ber guten, alten Zeit, wo bie Mara und die allgemeine deutsche Bibliothet gleich viele Freunde und Verehrer gefunden hatten. Gers truds Concerte wurden übergahlig besucht und reichlich vergolten. Eines aber hatten die Freun: de ihr nicht zumuthen, oder fie hatte ihnen barin nicht nachgeben follen: aber Micolai, wie er nun war - hatte er sich einmal etwas in den Ropf geset, so ließ er nicht ab; burch unaufe hörliches Wiederkommen, immer auf denselben Rleck, drang er endlich burch, wie Regens tropfen durch gleiches Verfahren endlich -felbst burch ben Stein. Gie follte namlich, bei einer feierlichen Aufführung bes Todes Jesu von Ramler und Graun, die erfte Sopran/Partie übernehmen, und da vor allem "ben gottlichen Propheten" fingen, wie vor mehr, als breißig Jahren. Sie gab endlich nach und fang. Aber bas fiel nicht sonderlich aus, und fonnte ja

nicht sonderlich ausfallen. Abgerechnet, baß die Arien biefes Werks, Erzeugniffe bes Beitge: schmacks um 1750, (bie Chore, und felbft im Wefentlichen die Recitative, fteben über jebem Beitgeschmack) bei so gang veranderter Richtung in neuerer Beit, felbst bie nicht mehr befriedir gen konnen, die ehedem ein volles Genuge bar: in fanden, und sich nun einbilben, bas werde auch fest noch fo feyn, wenn fie nur recht vors' getragen wurden - bieß abgerechnet, fo befaß ja die Mara jest gerade das am wenigsten, wo: burch sie in ihrer Jugend eben auch in biesen Gefängen hingeriffen hatte, und von bem, mas fie jest noch befaß, tonnte und durfte fie eben hier nicht Gebrauch machen, wollte fie bas Fromme und Chrwurdige nicht profaniren; über: dies fprach fie das Deutsche jest so aus, wie man vor mehr als dreißig Jahren es fprach, und wie es jest fehr gemein geworben war. Da kamen benn bie Buhorer, bie bei fol: den Gegenständen niemals fragen: woher und warum? fondern fich bem Gindruck im Gangen bingeben, in Berwirrung; die Freunde in Bers legenheit, die Zeitungsschreiber in Gorge, Redensarten git finden; welche bie augenblickliche

Stimmung mit der stehend gewordenen. Deis nung möglichst ausgleichen könnten. — In Wien, wo das Publicum Gertruds Shemaliges nicht kannte, und schon damals, wie noch heute, den Vorzügen, welche man in das Wort Virtuosität zusammen zu fassen pflegt, einen überaus hos hen Preis, selbst bis auf Unkosten des Höhern, Geistigern, zuzugestehen gewohnt ist — hier fand sie glänzenden Beifall, und, wie überall, reiche Velohnung.

Jest (1804) kam sie nach St. Petersburg, und im folgenden Jahre nach Moskau. In beiden Hauptstädten ward ihr dieselbe Gunst, dasselbe Glück, wie bisher überall. Hierzu kam noch das besondere Wohlwollen einiger der größten Häuser, in denen Musik zum geistigen Leben, nicht nur als erwünscht und förderlich, sondern als unentbehrlich erachtet wird; und selbst manches Eigenthümliche der dortigen Lebens: weise gestel Gertruden ungemein. Da beschloß siedenn, den Rest ihrer Tage in dem alten, ungeheuern Czaarensize zuzubringen. Besonnen, klar und fest, wie sie in dem, was ihre Kunst betraf, immer gewesen, bestimmte sie sich, nunnicht mehr öffentlich auszutreten, sondern blos,

eingeladen, in hohen Privathäusern zu singen — nichts Großartiges, Hochgestelltes, sondern woehin ihre seizigen Kräfte reichten, und wo sie, durch eine, diesen wohl angepaßte Vortragsart und vollendete Ausbildung, noch immer sich als eine vortressliche Künstlerin zeigen konnte. Dat bei gab sie jungen Damen Unterricht im Gefange.

Sest, den fechziger Lebensjahren fich na hernd, und befreiet von gewiffen Schwachen der Leidenschaftlichkeit und rücksichtloser Dahin: gebung, fing sie endlich auch an, über ihre übrie gen Angelegenheiten besonnener und fester ju werden. Rein Florio schaltete mehr mit ihrem noch immer großen Ginkommen; fie forgte für Sicherung des fo lange gewohnten gemächlichen Wohlstandes, auch wenn ein spätes Alter und Unfähigkeit ihrer warteten. In etwa feche bis fieben Jahren hatte fie fo viel gewonnen, baß fie fich ein Saus in Moskau, bald barauf auch einen angenehmen Landfig bei der Stadt tauf: te, und noch ein artiges Capital einem angese: henen Handlungshause anvertraute. Sie leffe. fehr gufrieden, und glaubte fo, ihr Dafenn für immer gefichert ju haben. Aber bas Glick bewies an ihr, wie fast an Jedem, bem es, un: geschäht, sich lange Zeit an die Fersen geklame mert hat, feine Tucke: die Tucke, ihn unerwar: tet, und eben bann ju verlaffen, wenn er fei: ner am nothigsten ju bedürfen, seine Geschenke am beften ju murbigen, beren Mangel am schmerzlichsten zu empfinden anfängt. Napoleon mit seinen Beeren nahete sich Moskau. Wer es irgend vermochte, mußte entfliehn, und alle Anstalten, die Flucht so vieler Tausende eini: germaßen zu erleichtern, waren, um zu überras ichen und Gegenanstalten unmöglich ju machen, so furt vor Ausbruch des allgemeinen Unglücks getroffen, daß die Meiften der Flichenden in betäubender Verwirrung fast gar nichts, als das Leben retteten. Unter diesen war auch Ger: trub. - Mapoleon und feine heere jogen ab; fie fam juruck: ihr haus war niedergebrannt, ihr Landgut verwüstet; der Raufmann kundigte feine Infolveng an, die Großen und Reichen fehrten nicht jurud ju ben wuften Trummern der Stadt, Niemand brauchte eine Sangerin oder Gesanglehrerin; es blieb ihr nichts, als fort ju wandern, und tein Mensch fragte bar nach, daß es mit blutendem Bergen geschahe.

Go war fie benn, wie nach guruckgelegtem Rreislaufe, fast wieder auf bem Duntte, wo fie vor einem halben Jahrhunderte gestanden hatte: unberathen, unbeholfen, arm und bei: mathlos. Doch, wie damals das Rind, fo fand jest die bejahrte Frau theilnehmende Freunde, und Gulfe wenigstens für das Nothwendige. Sie ging in die deutscheuffischen Provinzen: vorzüglich in dem gastfreien, musikliebenden Liefland fand sie gute Aufnahme. Sie lebte, theils zu Reval, theils auf dem Lande, als Hausgenossin in mehrern angesehenen Familien, die ihr eine Theilnahme an dem verstatteten, was das Gluck ihnen jugewandt, und was mit Wohlwol: len und Freundschaftlichkeit dargeboten wurde. Sie unterrichtete dafür die Tochter im Gefang, und unterhielt die geselligen Rreife burch reige: nen Bortrag von, ihren jegigen Rraften ange: meffenen Musikstuden. Go verlebte fie vier Sahre, ihrem eigenen Geftandniff nach, febr angenehm, und meistens zufriedener, als fru: ber, überhäuft von Ruhm und Golb. ... 26ber das Alter fehnt fich nach Unabhängigkeit, und bedarf einer gesicherten Ruhe. Sie versuchte, fich diese ju bereiten an den beiden Orten, wo

fie früher allgemein gefannt und geraume Beit heimisch gewesen war — sie reisete (1819) nach Berlin und London: fie erreichte aber ihre 216: ficht nicht. Buruckgekehrt nach Deutschland, versuchte sie daffelbe in ihrer Baterftadt, Raffel. Sie fand hier die ausgezeichnetste Aufnahme, fomohl von Seiten der Rurfürstin, als des ge: sammten Publicums: aber jene Absicht zu er: reichen, gludte ihr auch hier nicht. Da ents Schloß fie fich gur Ruckfehr nach Liefland und in die vor ihrer letten Reise verlassenen Ber: baltniffe, beren Fortsetzung ihr mehrere angese, hene, ihr werthe Saufer jugefagt hatten; und bort lebt fie, so viel ich erfahren konnen, noch jest, nun in ihrem vierundsiebenzigsten Lebense jahre -

Und so versickert denn das reiche Leben der größten deutschen Sangerin, gleich dem reichen Gewässer des größten deutschen Stroms; und da nun eine Beschreibung desselben, wie eben eine des Rheins auch, sich nicht eigentlich absschließen kann: so sehen wir, statt eines Abschlisse, das Wort her, das Ernst Platner, ihr berühmter alter Freund in Leipzig, saste, als sie im Jahr 1803 eben von uns geschieden

war. Es hat mir viel Freude gemacht, sie wieder zu sehn, sagte Platner: aber gern hätte ich diese Freude entbehrt, und ihr gegönnt, daß sie vor zehn Jahren nach dem vollendetsten Vortrag eines Händelschen Oratoriums plöhlich gestorben wäre; denn ich kenne nichts Niedersschlagenderes und Unheimlicheres, als einen wahrhaft bedeutenden Menschen, der sich überslebt. — Und eben Er mußte dies Schicksal, und in überfülletem Maße, an sich selbst erzsahren!

the writer addition that our ball no

est most show end mad trebuish a dall

The control of the co

above training transfer out that 61 and 3 we

## Andreas Romberg.

Son einem Hause, wo Unruhe und heftige Bewegung nach allen Seiten hin unter den, sür den Augenblick entscheidenden Mitgliedern herrschend, und ein verschwenderisches, lururid, ses Ausgeben bei ihnen Sitte geworden ist: da bekömmt der ruhigthätige Haushalter, der be; harrlich den wohlgewählten Platz behauptet, Zufließendes zusammenhält, Gesichertes besonnen und fruchtbringend anlegt, einen um so größern Werth, wenn ihm auch die raschen Machthaber seinen Einsluß möglichst beschneiden, die jüngern unter ihnen glauben, wie von oben herab auf ihn sehen zu dürsen, und die Wenge, die Ausgen aus sie gerichtet, den Mund für sie geösst

net, ihn nur von der Seite anblicke, nur mit halbem Antheil ihn gewähren läßt.

Dieß, was man von jeher im täglichen Ler bensverkehr erfahren hat, erfahrt man jest auch in der Musik,Welt: und Undreas Rome berg war einer diefer treuen Saushalter; ja, geistig, ift er's noch, obgleich er seit dem Do: vember 1821 in der Erde ruht. Darum be: geben wir uns gern daran, ihn in feiner ver: dienstlichen Thatigkeit ju betrachten, und vers suchen, sein Bild wenigstens in einem fleinen Federumrif zu zeichnen, damit fich, wenn auch nicht die, welche bloß auffallende Prachtstücke lieben, doch aber jene damit befreunden, welche alles kennen und nach Berdienst würdigen wol: len, was gefannt und gewürdigt zu werden, wirklich werth ift, theils um fein felbst, theils um des Zusammenhangs der Kunftgeschichte wil: len. -

Die Lebensgeschichte Andreas Rombergs bies tet nur Weniges oder gar nichts dar, was, nacherzählt, an und für sich reizen und fesseln könnte. Obschon er einen beträchts lichen Theil seines Lebens an Haupt Berssammlungspläßen der großen Welt zubrachte; von dieser nicht wenig beachtet und ausgezeich; net wurde, auch durch seine Leistungen beträcht; lich auf sie einwirkte: so begegnete ihm in ihr doch eben nichts, was das Maß gewöhnlicher Erfahrungen ausgezeichneter Männer seines Fachs überschritte: wie das bei Personen, die selbst das Maß lieben und halten, meistens zu geschehen pslegt. Wir lassen daher diese Gesschichte bloß kurz übersehen, zumal, da wir von ihr (durch ihn selbst) nur wenig mehr wissen, als die Leser aus öffentlichen Schriften gleich; falls wissen können\*).

Andreas Romberg war den 27sten April 1767 zu Bechte im Hochstift Münster geboren. Das musikalische Talent war, so wie das auch bei Andern nicht selten der Fall gewesen, in dieser Familie erblich, und ist dies noch jetzt. Unsers Rombergs Bater, Gerhard Heinrich, war als Rammermusicus, dann als Musikdirector, in der Kapelle zu Münster angestellt. An dieser

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Gerber im alten und neuen Continftlerleriton, Art. Romberg; R. J. Beder in ber Nationalzeitung der Deutschen, vom 28sten Nov. 1821; frühere Blatter ber mustkalischen Zeitung 2c.

ftand auch Anton, fein Bruber. Jener mar gu: gleich Birtuos auf der Klarinette, diefer, auf dem Ragot. Die Bater waren und blieben lebenslang vertraute Bergensfreunde: ihre Sohne wurden und blieben es. Gerhards Sohn, Andreas, widmete sich von früher Kindheit an vorzüglich bem Biolin:, Antone Gohn, Bernhard (jest der berühmteste aller Virtuosen seines Fachs) dem Bioloncell:Spiel. Schon im fiebenten Les bensiahre unfers Andreas ließen sich diese beis den mit Beifall offentlich horen; im achten tras ten fie, unter Leitung des Baters, in Amfters dam auf und erregten allgemeine Bewunderung. 1784 erfuhren die Bater und die Gohne dafe selbe in Paris. 1790 nahm der Kurfürst Mas rimilian Frang von Colln, in bem und feinem Bruder, dem Kaiser Joseph, sich das gleichfalls familienmäßig innwohnende musikalische Talent am meiften ausgebildet hatte, beibe Junglinge nach Bonn, und forgte felbst für ihre, so wie für Beethovens und manches Andern, hohere Ausbildung, sowohl als Birtuofen, als auch in hinsicht auf Theorie ihrer Runft und auf Com: position. Dieß schone Institut des wohlwollens ben, heitern, wohlthatigen Fürften wurde; wie

so viele anderer Art, durch den Einfluß der frangbfischen Revolution auf Deutschland ger: Der Kurfürst Maximilian wurde vertrieben; Beethoven ging nach Wien, Romberge wendeten sich nach Hamburg, wo sie im Concert : und OperniOrchester angestellt wur: den. Gie genoffen da allgemeine Achtung, aus: gezeichneten Beifall, und legten von dort aus ihre erften Compositionen ber Welt vor. 1795 reiseten sie, bruderlich vereint (man hielt sie auch gewöhnlich für Bruder), nach Italien, und machten in allen seinen Sauptstädten daffelbe Glack, wie im Baterlande; am lautesten priesen die Italiener den schonen Con, den beide aus ihren Instrumenten ju ziehen wußten und bas Gefangmäßige ihres Bortrags. Auf der Rückreife lernten fie in Wien Bater Saydn kennen und flogen ihm mit jugendlichem Enthusiasmus ent: Sandn empfing fie, seinem einfachen, liebevollen Charafter gemäß, aufs allerfreunde lichste, und half ihnen die gunstigste Aufnahme in den ersten Sausern bereiten; nannte auch den Undreas, besonders nachdem er seine Quarr tette gehort, gern feinen Gohn, der er, als Componist, benn auch damals war.

Sandn, der, bei aller Ginfachheit feines Befens, nicht ohne Kenntniß der Welt, und ber Mit: tel, sie zu behandeln, war, verfuhr dabei, wie er auch sonst that - für Andere nämlich, wes niger für fich - seinen und der Welt Eigen: beiten gemäß. Bum Beisviel: In einem ber ersten musikliebenben Sauser Wiens, wo er bie jungen Manner als treffliche Spieler einführte, legte er selbst bie Stimmen zu einem Quartett auf. Bater Haydu hat 'was neues! lief bas freue dige Bezischel burch die Versammelten. Das Quartett wurde in Schönster Bollendung ausges. führt, mit größter Aufmerksamkeit angehört, und als es nun beendigt, eilte Alles ju Sandn, ihm Beifall und Dank zu bezeigen. Er ftand schweigend immitten, mit bem freundlichen Dife ten bes hauptes und dem eigenen, einnehmene ben, unschuldig schalkhaften Blick, wie man an ihm gewohnt war, und wie wohl Alle, die ihir jemals beobachtet, ihn noch vor sich sehen. Hat es Ihnen wirklich gefallen? fagte er endlich. Das ift mir febr lieb; benn es ift von bem jungen Manne da! — Von unserm Undreas namlich. -

Im Jahr 1797 kamen beide bruderlich vers

einte Bettern nach hamburg guruck, wo Un: dreas feine Stelle als erfter Biolinist wieder abernahm: nach einiger Zeit aber fie aufgab, um ungeftorter fich eigenen Arbeiten ju wids 1799 jog ber muntere Bernhard mit men. seinem Violoncell von neuem aus, und zwar nach England, von da nach Portugall, Spanien und Frankreich: der stillere Andreas blieb bei seinem Componiren; bis er, im Berbste 1800, ber Einladung Bernhards nach Paris nachgab und diesen dort aufsuchte. Won seinen Arbeiten aus biefer Zeit führen wir nur ben trefflichen, erft vor brei Jahren gebruckten Pfalm: Dixit Dominus - an, indem diefer nicht wenig beitrug, feinen Ruf, auch als Rirchencomponist, ju verbreiten; benn er errang bamit bei einer dffentlich ausgestellten und damals in Zeitschrif: ten vielbesprochenen Aufgabe den erften Preis. - In Paris Schricben beibe Romberge gemein: schaftlich bie Oper, Don Mendoza, fürs Theater Fendeau, und Andreas gab dort meh: rere feiner Compositionen heraus: weshalb er auch, nachdem er fich 1801 mit Magdalene Ramde aus hamburg verheirathet hatte, bis im Sommer 1802 daselbst blieb. Dann richt

tete er sich burgerlich in Hamburg ein. Glud: lich in seinem Sause, arbeitete er überaus fleis fig eine sehr beträchtliche Angahl Werke vers schiedener Gattungen aus, und gab Unterricht, besonders solchen, die sich einer hohern Ausbile dung für die Confunft befleißigten; wo es ibm benn auch gelang, manchen wahrhaft ausgezeich: neten Schuler, wie g. B. hartmann, hernach in St. Petersburg, ju erzichen. - 1809 er: theilte ihm die Universität Kiel ungesucht bas Diplom als Doctor ber freien Runfte und bes sonders der Musik. — 1815 wurde er als her: gogl. fächsticher Rapellmeister nach Gotha, an Spohrs Stelle, berufen; wo er benn auch, weniger mit praktischer Musik, als mit Compo: fition beschäftigt, den Rest seiner Tage volle brachte. Mehre kleinere Reisen in biefem und dem vorhergehenden Abschnitt seines Lebens übergehen wir; sie überführten ihn aufs neue von allgemeiner Achtung, die man überall gegen ihn und feine Compositionen hegte. Go wohl ihm dieses that, so verlor er doch allmählich an Beiterkeit und Lebensluft; und ju dem ihn oft bengenden Gefühl, das sen so, gesellten sich in den letten Jahren auch mancherlei körperliche

Mur schreibend, angestrengt Beschwerben. schreibend, genoß er noch einiges Genüge. Go nahete sich sein Ende, Andern wahrscheinlich unerwarteter, als ihm felbft. "Gein Tob er: regte die innigste Theilnahme unserer Durcht. Landesherrichaft und der gangen Stadt," ichreibt fein Mitburger, Becker, am angeführten Orte; und das um so viel mehr, da er eine trostlose Wittwe mit gehn unversorgten Rindern, ohne Bermogen, hinterläßt." Bu beren Beften wurde in Gotha ein Concert veranftaltet, das man aufs reichlichste unterftutt fahe. Nach Beckers und anderer Freunde bes Entschlafenen Auffor: devung geschahe Achnliches auch in einigen ans bern musikliebenden Stadten Deutschlands: weit mehr Berdienft um die hinterlaffenen erwarben sich aber, neben dem, auch nach des Freundes Tode getreuen Bernhard, einige angesehene und wohlhabende Familien in hamburg.

Nach dieser kurzen Uebersicht seines Lebens, tehren wir zu Betrachtungen über den Entschlasfenen selbst zurück.

Als Musiklehrer haben wir Andreas Rom; berg nicht selbst, und näher auch nicht durch Andere, kennen gelevnt. Die Neigung trieb thn nicht eben zu diesem Geschäft, am wenigs sten in spätern Jahren. Gleichwohl erfüllte er es, wo er's einmal übernommen, mit Treue und Sorgfalt; das versichern alle seine Bes fannten, die wir darüber gesprochen, und Bers schiedene, die seinen Unterricht genossen und sich hernach in ihrer Kunst ausgezeichnet haben, bes stätigen diese Bersicherung durch den Erfolg.

Als Virtuos hat Andreas feinen Ruhm frus her durch gang Deutschland, Frankreich und Italien verbreitet; überall war man voll feines Lobes, und die offentlichen Blatter find Zeugen davon. Auch wir haben ihn mehrmals gehört, boch erft in spatern mannlichen Jahren, wo er, fast ausschließlich der Composition bingegeben, und beim Gefühle, in mancher Sinsicht von einzelnen jungern Meiftern überflügelt zu fenn, sich schwerlich die beharrliche, anstrengende Hes bung zumuthete, welche die zum Erffaunen hochgetriebene Runft der Ausführung in unfern Tagen jedem Virtuosen nothig macht, der mit ben Ersten Schritt halten will. Gleichwohl zeigte er uns noch den trefflichen, bewunderns: werthen Praktiker. Sein Son war (um uns der Runftsprache zu bedienen) groß, voll und

vielfältig nuancirt; seine Paffagen, auch sehr Schwierige, waren bestimmt, deutlich, klangvoll, obaleich ihm zuweilen das und jenes nicht mehr vollkommen gluckte; feine Bortragsart ichien uns im Gangen naber der, der ehemaligen Krang Benda'fchen, als der fpatern frangofischen Schule verwandt; sein Ausdruck, im Allegro. mehr kraftig, als feurig, mehr kornig eingrei: fend, als glanzend auffallend oder affectvoll fortreißend - im Adagio, edel, gehalten, mannlich fanft, mehr das Gefühl bewegend. als es aufregend oder ihm schmeichelnd. 50 zeigte er fich uns als Concertspieler, mehr aber noch, und wohl auch lieber, im Quartett. Von Quartetten haben wir ibn, außer seinen eiges nen, einige von Mogart, im Geift und Mus: bruck, wie in der Spiel; und Vortragsart. gang vortrefflich; aber auch einige von Bayon, in ihrer Urt, bewundernswürdig vortragen hören.

Als Componisten kennet ihn Jedermann, der überhaupt neuere Musik kennt. Seine Werzte, deren er über 150 verfaßt hat, und fast aus allen Gattungen\*), sind in der ganzen

<sup>\*)</sup> Bon sicherer hand ift und folgendes Berzeich= niß feiner gebruckten oder ungebruckten Werke, die er

musikliebenden Welt verbreitet, haben auf Taus sende erhebend, bildend, erfreuend gewirkt, und werden es hoffentlich noch lange. So wäre es unnüß, wollten wir uns über sie im Einzelnen umständlich erklären; zumal da sich über ihren Werth auch schon, wenigstens unter Sachvers

von 1782 bis 1821 verfaßt hat, mitgetheilt worden. 23 Biolinconcerte; 33 Biolinquartette; 10 Symphos nieen; 30 Gefangftucke mit Orchefterbegleitung, morunter das Lied von der Glode, die Rindes= morderin, die Macht des Gefanges, von Shiller, die harmonie der Spharen, von Rosegarten ic.; 8 Opern, wovon nur Scipio und bie Ruinen von Paluzzo befannt find; Mondos und Capriccios fur die Bioline; mehrere Maurercantaten; ein Te Deum; ein Preispfalm; mehrere lateinische Rirchenftude; eine Miffa mit grofem Orchefter; 8 Quintette mit Flote; 3 Songten fut Pianoforte und Bioline; 43wifdenatte, fur Schroter in Samburg gefchrieben; 3 Rlotenduette; ein Rlavlerquartett; 5 Sarmonieftude; 3 italienische Bergette für Copran, Tenor und Bag, mit Orchesterbe. gleitung; 2 Doppelconcerte fur 2 Biolinen; ein Quintett mit Rlarinette; mehrere Canons; 6 Lieder für vier Mannerstimmen, mehrere breiftimmige, mehrere einstimmige Lieder mit Rlavierbegleitung; mehrere Maurerlieder unter dem Titel: Wfalmodie; eine Samm= lung Pfalmen fur Chore; und von einem Dopvelquartett bas erfte Allegro, und bie Mennet, mit Trio.

Adubigen, ein im Ganzen übereinstimmendes Urtheil gebildet hat. Es wird genng senn, daß wir sie summarisch und ihren Gattungen nach noch einmal übersehen lassen, und aus ihrem Wessentlichen und Eigenthümlichen herauszuziehn versuchen, was in Romberg selbst das Wesents liche und Eigenthümliche war.

Andreas Romberg Schrieb 1. für den Ge: fang : Rirchenftucke, Opern, Cantaten und an: bere Concertftucke, Lieder, und Gefange, bie fen verwandter Urt. Bon famintlichen Gefang: ftucken ift nur ein maßiger Theil durch den Druck bekannt worden; unter den bekannt ge; wordenen halten wir fur die ausgezeichnerffen: tenen Dialm! Dixit Dominus; die Campte: Bas bleibet und was fcwindet, Die fehr einfache, aber geift : und feelenvolle Come position der Ballade: Diudolph von Sabet burg, und einige Oden oder Lieder Rlopftocks und herders mit Rlavierbegleitung. Er fchrieb für Instrumente: Symphonicen, Overturen, Biolinconcerte, Quartette, (Quintette,) Duette, und mancherlei Goloftucke mit mehr ober wei niger Begleitung. Bon ben erften find nur brei. von den Concerten auch nur wenige durch den

()

Stich bekannt. Was die Symphonie anlangt: fo war er in eine, für ihn, und alle Meifter seiner Art, ja für alle insgesammt, hochstschwie rige Zeit; gekommen. Dicht nur, bag bie Gomi phonie in unfern Tagen überhaupt gu einer Sol he gehoben worden, die man vordem nicht ahi nete, und wo fie min den Bipfel aller Inftent mentalmufit ausmacht, ift fie nach allen für fie bis fest entbeckten Regionen hin, von Baubif Mogart, Beethoven, und einigen Wentden bie diesen mit Gluck gefolgt find, in folder Boll kommenheit ausgeführt worden bag; bis efwa ein wahrhaft Schöpferischer Benius eine neue Region entbeckt, Anbern taum etwas bfeibt als fich mehr oder weniger bem einen ober bem andern fener Meifter anzuschließen, wober ge wiffer Eigenheiten berfelben möglichft gud beit schmelzen :- was caber bisher nicht sonderlich gelungen ift, und, ber Sache felbft nacht nicht fonderlich gelingen tann. Golch ein bisher und bekanntes : Land zu entdecken, war unferm Romit berg nicht beschieden; besonnen aber und temis nifreich, wie er war, vermied er feber Dit schung und entschied sich ohne Spehl und eitse Selbsttauschung jur Machfolge, in ber erften feit

ner Symphonieen, Sandus, in der zweiten und dritten, Mozarts. Und es ist ihm auf diesem Wege ruhmenswurdig gelungen; am vollkom: mensten, unserer Meinung nach, in ber zweiten feiner Symphonicen, aus Didur, wo er, nicht nur in der Schreib: und Ansführungs : Art, fondern auch in Erfindung, Kraft und Wirksam teitin ben Mozart fo gludlich nachgeabmt hat doß felbst Kenner getäuscht werden, und bas Werk für eines aus biefes Weifters mittler Zeit nehmen konnten. In feinen Overturen tritt er auf, manchfaltig, belebt, kraftig und grandlich. Daß er, fich hier bestimmte Vorbilder gewählt ift nicht zu behaupten : doch auch nicht, baf et ibm gang eigenthumliche Wege eingeschlagen oder einen, ihm gang eigenthumlichen Stol fich gebildet habe. Dieß abgerechnet; gehoren ver schiedene ju ben besten, bie vorhanden find Daffelbe fcheint uns von feinen Concerten in behaupten; unter welchen wir das zulest gefter chene, Cerinnern wir uns recht, aus C und Gdur ale vorzüglich gelungen auszeichnem ! 2011 feinen Quartetten, wo fich fein Beift freier und selbstständiger bewegt; die er auch meistens mit gangarbefonderer', Liebe , ausgeführt agu .. haben

scheint, wollen wir feine gusheben! fie find uns alle werth; die fruhern noch besonders durch mehr heitere Belektheit, bie fpdtern noch be: fonders durch eine, oft wahrhaft bewundernse wurdige Runft der Ausarbeitung; und seine Bive linduette halten wir, neben ben Spohrichen, für die vollkommenften, die es nur giebt. Erft in legter Zeit, einige Jahre vor seinem Tode, wo überhaupt fein Beift fehr ernft geworden war, ergriff er, gleichsam mit ben Enbetefule taten feiner Runft und feines Lebens, Die geifte liche Musit in ihren einfachern, großartigern Formen. Vieles entwarf er ba (ob nur im Beifte, oder auch auf bem Blatt, ift uns une bekannt) und freuete fich, es auszuführen: hiers an hinderte ihn aber, erft bie Rrantheit, bann der Tod. Ein Wert biefer Gattung feboch, und in mehrern seiner Sauptstucke ein tunft: und feelenvolles Werk, hat er bennoch vollenbets bie Sammlung feiner Pfalmen fur den vier, achte, ja fechszehnstimmigen Chor, ohne Instrucmente. (Unter bem Titel: Pfalmobie, Ofefenbach bei Undre.) Die gelungenften Stucke barin zeigen offenbar ein Gemuth, bas fich in Chrinicht und Liebe bem Beiligen zugewendet

hat, und das nun alle Rrafte aufbietet, bavon in seiner Runft wurdig und innig ju fprechen. -Raffen wir nun gusammen, was aller biefer Werte Wefentlichstes und Eigenthamlichstes gu fenn scheint, und schließen wir daraus auf des Berfaffers Wefen und Eigenthamlichteit! fo ergiebt fich, unfrer Unficht nach, Folgendes. Undreas Romberge Talent, und barum feine Reigung, jog ihn, nur jene letten zwei bis drei Jahre abgerechnet, wie fast alle Componisten, die zugleich Birtuofen auf Inftrumenten find, mehr jur Infrumental:, als jur GefangerMufit; auch in feinen Befangftuden rechnete er, wo es regendethunlich war, in hinsicht ber Wirkung vorzäglich mit auf bas Orchester, bem er baber gern reichliche Gulle und Ausarbeitung gutom: men ließe In den Gattungen, wo Phantaste; was Erfindung, und Affect, was Ausbruck ans bugtiglivorherrschen sollen, mithin vorzüglich in bero Dper, war er nicht eben glucklich; in bes nent, wo zwar ber Phantaste und bem Affect jest gleichfalls die Herrschaft jugestanden wird, doch Augleich dem grundlichen und erfahre: nan Deifter dein Reichthum von Mitteln gu Bebotestieht phigewiffennraßen Erfaß ju geben

wenn sich die erste nicht immer frisch und neur gestaltet emporschwingt, der zweite zu gemäßige tern; wenn nur wurdigen und nicht oberflächlis den Empfindungen guruckgekehrt icheint, mithin vornehmlich in der Symphonie, der Overtura und im Concert, war er glucklicher, wenn auch nicht unter den Glücklichsten. In den Gattung gen hingegen, wo sich am passendsten die gleiche formig belebten, gleichformig in Thatigfeit ger festen Seelenvermogen innerhalb eines bestimme teren, wohlgemeffenen Raumes, der jedes Meur Berfte abschneidet, bewegen; wo auch Gelegene heit und Rube bleibt, dem Meiftet, die ver: borgenen Ochage feiner Runftstudien darzulegen, dem Zuhorer, fie leicht zu erkennen, und bei Beschäftigung bes außern und innern Ginnes sich alles zugleich flar zu benten — mithin im Quartett und den ihm verwandten Inftrumen: talftucken: da scheint uns Andreas Romberg bei weitem am glucklichsten, und auch am meisten in feiner Beimath zu fenn. Moge es nicht gang ohne Grund geschehen, daß man auch biesen Werten, besonders dem erften, und wohl auch dem letten Sage mehrer; einen eigenthamlideren Schwung ber Begeisterung, mehr Drigi'

nalitat ber Erfindung und oftere Entfernung von dem einigermaßen Feststehenden gewisser Lieblingsformen wunscht: es fehlt doch nur fels ten an Schwung und Originalität überhaupt, besonders in der Ausführung, und jene oft wies berkehrenden Lieblingsformen (4. B. das Fugis ren, das Variiren nur burch Figuren) werden mit Beift und vieler Runft benutt; hochftielten aber findet man Grund ju diefer Befchrantung bes Beifalls in den Andante's und Scherzang bo's diefer Stucke, die meiftens vortrefflich find. Was aber außerdem musikalische Compositionen ju wahren Kunstwerken macht, und was, bei Taglent, durch Ginsicht, Fleiß, große Geubtheit und Erfahrung, erworben werden fann: das mangelt hier nirgends, und findet sich oftmals in einem Grade und in einer Bollendung, wie bei Wenigen. Was aber bie Schreibart betrifft, so bemerkt man zwar, daß Handn, und noch mehr Mogart, in ihren Quartetten auf Un: dreas Romberg entschiedenen Einfluß gehabt ha: ben: aber er hat sich dennoch die seinige selbst geschaffen und fie immer vollkommener ausge: bildet, so daß er auch von dieser Seite einen sichern und chrenvollen Plat in der Geschichte

musikalischer Kunst behauptet und immer bes haupten wird. So wenig wir daher eine Zeit lang lauter Quartette von ihm hören möchten: so wenig möchten wir eine Zeit lang sie gänzlich entbehren. Und so, meinen wir, wird es andern, nicht einseitigen Freunden der Tonkunst gleichfalls gehen. Mit diesen seinen Instrumens talwerken in ihren verschiedenen Gattungen, laus fen nun seine Compositionen für den Gesang in den ihnen analogen — bis auf jene, aus letz ter Zeit, die wir schon oben besonders bezeichnet haben — parallel hin; und bedarf es darüber keis ner weitern Erdrerung. —

Als Menschen mögen den werthen Entschlassenen diesenigen weiter schildern, die ihn gesenauer, als wir, gekannt haben. Das aber wissen wir, und alle, die mit ihm in Berühstung gewesen: er war ein durchaus achtungss würdiger, zuverlässiger, stiller, aber keineswegs innerlich unbelebter Mann, ein liebevoller Gatzte, ein treuer Vater und Versorger seiner zahlreichen Familie, ein redlicher Freund, gestrecht gegen fremdes Verdienst, auch wenn es dem seinigen entgegenstand, frei von aller Uezberschäung dieses seines eigenen, und daher

nicht im geringsten anmaßend, noch eitel ober Den Beifall Anderer, auch der einbildisch. Menge, wußte er ju ichagen, ohne ihm angft: lich nachzulaufen; Gegenbemerkungen nahm er achtsam, und, verdienten sie es, bankbar auf. Er brangte fich nirgends hervor und jog fich in ben lettern Jahren vom Deffentlichen eher gar ju febr juruck in fein einfames Arbeitszimmer. Hier war er immer, vornehmlich aber in fpa: tern Lebensjahren, am glucklichsten. Berloren in die Welt der Tone, vergaß er hier so mancher: lei Lasten, die sich in letter Zeit auf seine Schule tern fenkten. Bon bier schritt er bann meiftens heiter heraus in ben Rreis ber geliebten Gattin und blubenden, von der Matur begunstigten Kine der, und trat dann etwa ein Freund mit freundlie chem Worte hinzu, ober empfing er von Abwes fenden ein folches über feine Leiftungen, fo war er vollkommen zufrieden. - - Go wird benn sein Undenken auch in diefer Sinsicht bei Vielen, wie bei uns, in Ehren bleiben; fie werben, wenn fie feine Compositionen horen, sich gern und theile nehmend auch seiner selbst erinnern, und ihm, wie wir hier thun, eine fanfte Rube in der Erde, und eine lange Wirksamkeit durch seine Werke wunschen.

11.

Betrachtungen.

และ ชาก นัก ( และกันสิกรรณ อภาพราช (เพราะ ชาการ

tanday bloom yang masin kalanda Daga daga kalanda bang menjadi

But Do i. e : S the garenname

Bundchft an Dilettanten und Laien.

e end for a curvation with a course for a course for a course for an experience of the course of the course

Unsere Zeit läßtistech im Hinsicht auf Tonkunst mit dem draizehnten Jahrhunderein Hinsicht auf Poesser (im Dautschland) wergleichen in Nicht nur die weite Berbreitung einen gewissen Bild dung und Geschieflichkeit ihr der Musik unter Allen, die auf Vildung überhaupte Anspruch machen, sondermauch die eigeng Sestaltung der meisten Werke dieser Kunst, wie heides in und seine Tagen zu bamerken und in plaichem Grade nie dagewelen ist, scheint zunächst Volge des, jest eben auf sie kall ge mei nen in und die Die dem Strome settanten sind es wormhmlich die dem Strome seine sast undberschlane Breite lettanten sind es wormhmlich die dem Strome seine sast und wieses Bett

bereitet haben, worin er nun mehr stürmisch vorüberwallt, als ruhig und würdevoll dahinzieht.

Ob eine große Breite, welche ohne einigen Machtheil der Tiefe nicht möglich ift, gut, und ber Runft selbst forderlich sen, oder nicht: bies und Bermandted find Fragen, die, bleibt man im Wirklichen, Miemand gang überschauen tann, und Miemand baber geradehin entscheiden follte, fo schnell man auch mit der Entscheidung zu senn pfleat. Wiffen wir boch überall nur, was bas mals und bort aus dem Bergangenen herausges tommen feige mitgents aller mit Gicherhelt, was. aus bem Begunwattigen heraustommen merbe: denn; wiewohl zwischen gewissen Momenten det Gegenwärt und ber Wergangenholt mehr ober weniger Unalogie Statt hate fo gehoren boch bie Schliffe aus Biefer Analogie oft unter bie taus likenblick aus wie Welt pandpan ganglans dern pi als harmonischen Angelegenheiten proiels ledife nie auffallender, ale simologien gabraes Bend, erfahren Batom Sa, bwieberholte fich for gat bie Gefchechte, des white uns hierzu wenig helfenis tibem: fien ims selbfes nicht mehrmals vien porigent reaferillmingunviere daffelben nicht jum greften Mal als folches wiebererkenneten.

Darum nehmen wir an, was jebe Zeit ente scheidend mit sich bringt, sen es was es wolle, ist gut, wo nicht an sich, boch in Beziehung auf etwas noch unbekanntes Soheres; gut, nicht blost nothwendign and inspected at Milly water sign undlus dieser Boraussehung folgt aber feinese wegs, nobag wir nun, die Handelim Schoope, die Zeit allein Schalten laffen ; wielmehr daß wir unferen Thatigkeitslihus und dem Awas fie schafft, gemäß ordnen and daß wir, wie man fich ausbruckt, handelnd in fie eingreifen follen. Die Zeit ift eine gemeiniglich schwer gebärende Mutr ter: fie bringt ihr Kind, mfie bringt es sicher und auch zur gehörigen Stunde tondoch ameift unter Krampfen; anstrengenden; anfange ver geblichen Berjuchen, aund frartem Blutverluft. Dagegen giebtie oft Hathand Mittel: biefe find denn trenlich angewendens and die fein follower Machdem wir bies, nauf fortleine Beranlaft fung, erwähnt haben, bemerken wir erft i daß bamit von und felbst ibe, ber Zeit, unser geringes Opfer dargebracht ist, mindem wir uns viel zu sehr ins Allgemeine verstiegen haben Wir kehren guruck, wiederholend: die Tonkunft; mas, und großentheils auch wie fie jesteiff

warb vornehmlich durch den Dilettantismus. Diesen bekämpfen wollen, wäre zweckwidrig, wenn es auch nicht vergebens wäre; ihn allein, ihn nach Willtühr schalten zu lassen, unverständig ober lässig: hingegen, ihn weiter zu bilden, auf das Höhere und Bessere zu leiten, im Sins nie der Zeit sur diese Kunst wirksam seyn.

Der Verkasser diese Aussages hat sich baher aufgegeben, dies, nach Vermögen, in Ansehung mehrerer wichtiger Punkte nach und nach zu thun. Womit er sich diesmalwersucht, zeigt die Ueberschrift. Er wird, seinem Zwecke gemäß, überall nur das Nothigste und Wesentlichste erzwähnen: wer mehr braucht und mehr will, sinz bet es in gründlichen Lehrbüchern. Der Verfzwird auch überall so zu schreiben bemührt senn, wie es die Vestimmung dieser Aussätz wer das anders will, sindet es auch in gründziwer das anders will, sindet es auch in gründzichen Lehrbüchern. Zuvor sen aber noch angez geben, was er sich bei Tilettanten, und was bei Layen denkt.

Der Dilettant ist ihm der Freund der Tonkunst, welcher bei seinen Beschäftigungen mit ihr und ihren Erzeugnissen, thatig oder genies bend, blos oder doch gang vorzüglich seinem

individuellen Geschmacke folgt - jenem ziemlich dunkeln Etwas, das er feine Empfindung, wohl auch sein Gefühl nennt, und einem gewiffen Zuge ber Meigung, der da ift, ohne daß man recht weiß, woher. Go hat denn der Dilettant bei seinen Beschäftigungen mit der Tonkunft und ihren Erzeugniffen nur ihre Beziehung auf ihn felbst vor Augen: er sucht nur eine anges nehme Unterhaltung, ein anständiges Berande hierauf giebt er feinem Denkvermbgen, blos ober doch gang vorzüglich, die Richtung. überhaupt aber eine, im Berhaltniß gur Empfin: dung und Meigung, febr untergeordnete Rolle: und einen Zweck außer der Beziehung auf ihn selbst fennet er nicht, oder lagt ihn doch ziem: lich gleichgultig auf sich beruhen. Ob dann ein solcher Freund der Musik von ihr Profession mache oder nicht; ob er in der Ausführung viel oder wenig, Borzügliches oder Alltägliches leifte: darauf kommt es hier nicht an. Aus dem Begriffe felbst scheint aber Folgendes ju fliegen: Da der Dilettant nur die Gine Seite ber Sa: che sucht und will, liebt und übt, gemeiniglich auch sie allein kennt und schäft, so nennet man ihn mit Recht einseitig - benn er ift es ja!

Ihn zu fördern, hat man zunächst die andere Seite hervorzuheben, diese ihm anschaunlich, und, gelingt es, werth zu machen.

Der Lane verhalt sich zur Kunft, wie der gemeine Mann g. B. jur Religionswiffenschaft. Er forscht nicht über sie, er übt sich nicht an ihr, er macht keinen Unspruch auf Entscheidungen, fie betreffend: aber er schätt sie im Allgemeinen, nimmt gern auf, was ihm davon im Leben na: . he gebracht wird, lagt dies, ohne viel darüber ju finnen, auf fein Gemuth wirken, wie es eben kann und will: haftet es und läßt etwas guruck, fo ifte ihm lieb; geht's unwirkfam vor: über, fo läßt er's ruhig dahingleiten. Mus die: fem Begriffe felbft icheint Folgendes ju fließen: Das allgemein Menschliche in der Runft trifft ibn und trifft er nicht felten, und dann meift leichter, richtiger, und auch ftarker, als das vom Dilettanten ju ruhmen ift: was aber jenes nicht bezweckt, oder auch, was als außeres Mittel zu diesem Zwecke verwendet wird, inter: effirt ibn nicht. Ihn zu fordern, bat man junachst diesen seinen hochstachtbaren Naturfinn möglichft ju erweitern und von Zeit ju Zeit neu ju beleben: mit allem andern aber foll man

ihn verschonen; man wurde ihn damit nur stöfen, über sich selbst irre machen und ihn von seinem, keineswegs unwürdigen Standpunkte hinweg, in nutsloses Hin; und Herschwanken vertreiben.

Diesen, wie uns scheint, eben so natürlichen, als wohlbegründeten Regeln wollen denn auch wir folgen; die bteite Einleitung zum engen Borhaben aber damit entschuldigen, daß sie nicht dem jetzigen allein, sondern auch dem gelzten soll, was wir in der Folge daran zu schlies sen gedenken.

Vor einem zahlreichen und nicht ungebildes ten Publicum wird heute Mozarts Requiem, morgen Grauns Tod Jesu, aufgeführt. Beis de Werke gehören, unter denen, welche für unsern Gegenstand anzusühren wären, unter die berühmtesten und trefflichsten; beide sinden auch gewiß allgemeine Theilnahme. Wird nun diese Theilnahme bei allen Sägen dieser Werke gleich groß seyn? Nein! Oder wird doch die Auss merksamkeit bei allen Sägen gleich sest gehalten werden? Auch nicht! Bei einigen wird man vielleicht an drei Viertheilen der Zuhörer, ein gewiffes taltes Dreinsehen bemerken, wird Lecs re ober Zerftreuung von ben Gefichtern lefen. Und das wird ohne Widerspruch vornehmlich ber Fall feyn beim Kyrie des Requiem, und bei: Chriftus hat uns ein Borbild gelaffen der Paffion. Gang naturlich! Bei weitem der größte Theil unserer jehigen Auditorien für Mufik besteht aus Dilettanten: was diese für Hebung oder Genuß suchen, bas finden fie hier nicht, wenn auch die Bescheibenern unter ihnen aus einer gewiffen Schen nicht gefteben, diefe gelehrtern Gage, wie fie fich ausdrucken, wie derftehen ihnen im Grunde wohl gar. Ein flei: ner Theil der Unwesenden bestehet aus Layen: was diese suchen, will sich ihnen hier auch nicht recht ergeben. In das lette Biertel ungefahr theilen fich Nichtige und Renner: ju diefen bei: ben sprechen wir jest nicht.

Naturlich, sagten wir, sen jene Erscheinung: aber unerfreulich ist sie auch; unerfreulich, was die Zuhörer, unerfreulich, was deren Einfluß auf die Künstler, und vermittelst dieser auf den Zustand der Kunst selbst betrifft. Wer die Furge bei seinen Uebungen und Genüssen ganz falzlen läßt und aufgiebt, der giebt eben damit

nicht nur überhaupt eines der trefflichsten Vils dungsmittel seines Geistes und seiner Geschicks lichkeit für Musik auf: sondern ein Bildungs; mittel, das in eben dem, wozu es führt, schlechterdings durch kein anderes ersest werden kann\*). Er giebt aber auch eine Gattung auf, die ihm, näher und recht betrachtet, einen würz digen, wahrhaft edlen Genuß gewähren könnte; ja, die ihn erst fähig macht, (und das möchte eben für den Dilettanten die Hauptsache senn) das innere Wesen, den eigentlichen Gang, den wahren Gehalt bedeutender Werke auch des serien Styls zu erkennen, zu würdigen und recht vollgültig zu genießen.

Unerfreulich nannten wir jene Erscheinung aber auch rücksichtlich ihres Einflusses auf die Rünstler, und vermittelst dieser auf den Zustand der Kunst selbst. Der Künstler und das Purblicum stehen stets in Wechselwirkung: was dies beharrlich nicht will, wird jener beharrlich nicht

<sup>\*)</sup> Wer dies und das unmittelbar Folgende nicht auf Treu' und Glauben annehmen will, der befrage irgend einen gründlichen Musser, da es hier nicht ausgeführt, aber sehr leicht, und über allen Zweifel hinaus, dargethan werden kann.

liefern; er mußte sich denn seiner Idee von Runft als ein held aufopfern wollen, wie Mo: gart, der einem feiner Berleger (hoffmeifter'n) auf beffen Eindringen: Ochreib' mehr, sie's wollen, sonst kann ich nichts mehr von Dir brucken und bezahlen! jur Untwort gab: Nun, so verdien' ich nichts mehr, und hungere, und schere mich ben Teufel brum! Wie We: niger Sache dies aber sen, und senn konne, braucht nicht erft gefagt ju werben. - Daraus muß nun nicht blos der Nachtheil erwachsen, daß wir in dieser Gattung - die doch, in ge: wisser Hinsicht, ber Gipfel und das Wollkom: menfte der gangen Kunft bleibt, immer weniger erhalten, sondern auch, daß, wenn sich die Runftler weniger baran üben, felbst ihre an: bern, freiern Werke nothwendig nach und nach flacher und lauer werden, immer weniger wah! rem Runftgehalt und Charafter bekommen, auch immer weniger von Dauer bleiben, so baf fie, nach Sattigung ber Neugierde und nach Benuß ifrer etwanigen Reize in Außerwesentlichem ver: geffen, ja jum Efel werden\*). Es fann nun

<sup>\*)</sup> Auch von diesem gilt, was in der vorigen Unmerkung gesagt worden, und wer jum tleberfluß einen

einmal kein Tonkunftler ein größeres, wirklich bedeutendes, und auf die Dauer befriedigendes Werk — nicht etwa nur für die Kirche, sondern von welcher Gattung es fen, liefern, wenn er nicht, wenigstens regelmäßige und technisch voll: ståndige Fugen ju schreiben vermag: er kann es fo wenig, als der Maler irgend ein größeres, wirklich bedeutendes, und auf die Dauer be: friedigendes Gemalde liefern fann, wenn er nichts von dem versteht, was in seiner Kunft Composition heißt. Ja, so wenig dieser selbst ein: fache, vereinzelte, untergeordnete Gegenstände. 1. B. Portraits, Blumen, einzelne Baumgrup: ven, außer etwa einmal durch ein glückliches Ungefähr, geistreich und gehörig behandeln kann ohne Renntniß jenes Theils feiner Runft und ohne Geschicklichkeit darin, so wenig kann jener felbst einfache, vereinzelte, untergeordnete Begenstände, 3. B. Lieder, Bariationen, Eleinere Sonaten, außer etwa einmal burch ein gluck:

handgreislichen Beweis aus seiner eigenen Erfahrung haben will, der erinnere sich z.B. der frühern Quartetten von Plevel und deren von Mozart, die zu gleicher Zeit erschienen, so wie der Schicksale beider, und ihrer Wirkung auf ihn selbst.

liches Ungefähr, geistreich und gehörig zu bes handeln im Stande senn ohne Kenntniß und Geschicklichkeit in dem Theile seiner Kunst, von welchem hier die Rede ist.

So verlieren also die Producte, es verlies ren die Künstler, es verlieren die höher ausges bildeten Kunstsreunde, ja, es verlieren selbst die Dilettanten und Layen, und zwar direct und indirect, wenn die Fuge vernachlässigt wird: sie wird aber bei dem jest so entscheidenden Einfluß der Dilettanten vernachlässigt werden, wenn wir nicht diese selbst dafür gewinnen. Lassset uns dies versuchen! —

Ich rede einen Dilettanten im Namen als ler derer an, die überhaupt verständig mit sich reden lassen.

Giebst du mir wohl zu, Freund, daß das Denken beim Genießen möglich sey? Du wirst es zugeben mussen; du hast ja schon unzählige Mal die Ersahrung davon gemacht. Wenn du ein bedeutendes Gedicht auch nur so weit versstehen wolltest, daß du wirklich einigen Genuß davon hättest, so mußtest du dabei denken, und wenn du Genuß davon gehabt; so hattest du dabei gedacht. Desgleichen wenn bedeutende,

charakteristische Darstellungen eines vorzäglichen Schauspielers dich erfreuet hatten; ober wenn ein bedeutendes Gemalde mit Bergnugen angesehen hatteft. Das Gemalde ware bir fast nur als eine Tafel mit allerlei Farben neben einander gestellt, vorgekommen, hattest du nicht wenigstens erforscht: was stellt es vor? und wie ist nun durch diese Gestalten, durch diese ihre Bewegungen, Mienen u. f. w. das, was es vorstellen foll, ausgedrückt? Eben so mit der Musik. Ein Musikstuck mußte dir fast blos als eine Menge von allerlei Tonen, ju und nach einander angegeben, vorgekommen fenn, wenn du auf ihre Berbindung, Folge, Absicht u. f. w. gar nicht geachtet hattest; und den Reig, den dort die Farben, hier die Tone, an und für sich, ohne daß du irgend, und an irs gend etwas gedacht, bloß auf beine Sinne ge: macht hatten, wurdest du wenigstens fein wahre haft menschliches Bergnugen, keinen eigentlich menschlichen Genuß nennen wollen. So hast du also tausendmal selbst erfahren: das Denken ift beim Genießen möglich.

Haft du aber diese Erfahrung gemacht, so ift dir nothwendig auch die zweite zu Theil wors

den: bas Denken ftort und mindert den Benuf nicht, sondern mehrt und erhöhet ihn - bas Einzige vorausgesett: es wird nicht auf ganz untergeordnete Rebendinge gerichtet. 'Sabest bu t. B. Schrober als Lear auftreten, und feine Geftalt, die Saltung feines Rorpers, fein Schritt u. f. w. fielen bir gleich im erften Mus genblick auf; bu fandest dich schon dadurch ge: reizt, zu erfahren, was bas alles wolle, und bald geleitet, ju finden, es folle dir eben diefe gang eigenthumliche Mischung von Kraft und Schwäche, von Sarte und Liebe, von machtis gem Ronig und gedrucktem Greis, andeuten: fo faßtest bu gewiß nun diesen Gedanken fester, fandest ihn im Laufe des Stucks immer mehr entwickelt, immer flarer und bestimmter im Bilbe dir vorgehalten: du folgtest also dem Dichter und bem Schauspieler zugleich benkend und empfindend durch das Gange; und da konn: te es gar nicht fehlen, bein Genuß wurde durch dieses bein Denken nicht nur nicht gestort und gemindert, sondern gefordert und ungemein erhobet. Mur in dem Falle ware bein Denken dir hinderlich gewesen, wenn du gleich beim Auftreten Schroders blos hatteft achten und bann

vornehmlich finnen wollen über j. B. feine her: abhangenden, gelbbraunen - Stiefeln: ob fie vielleicht in Lears Zeit üblich gewesen u. bergl. Gang baffelbe ift es nun mit der Musik. Ziehe die Parallele felbst, da sie hier auszuführen gang unnothig und obendrein weitlaufig ware. Um sie dir Anfangs zu erleichtern, benke an Werke, wo Dichtung und Auge bir nachhelfen - also junadift an die Oper, bente an einzele ne gang vorzügliche Opern, g. B. an Glucks Iphigenia in Tauris und Mozarts Don Juan, an deren Absicht und Charafter im Gangen, an Absicht und Charafter ihrer Haupt: personen im Einzelnen - beides in Unwene dung auf die Musik. Saft du dies ju Betrache tende auch nur einigermaßen im Rlaren und folgst damit bem Stude: so wird gang unbezweifelt dein Genuß daran ungemein erhoe het und vermehrt werben.

Nun wirst du aber keinen Augenblick in Abrede senn, daß der bessere Mensch überall, mithin auch bei seinen Genüssen, das Höhere, wo es eins giebt, suchen und es dem Niedern vorziehen soll; daß dies Suchen, dies Vorzieshen ihn ja erst zum bessern Wenschen macht;

daß es ihn von Andern allein wesentlich aus: seichnet, und er sichs deshalb als Pflicht vorsett. Das barf nun in ber Kunft, barf mithin auch in der Mufik, nicht anders fenn; und, Genuffe anlangt, in der Kunft um so weniger, da es ja deren Bestimmung und Zweck ift, hos bern und reinern, als blos sinnlichen Genuß ju gewähren, eben badurch aber jur Beredlung des Menschen von Seiten seiner Empfindungen und Neigungen vorzüglich zu wirken. Indem nun, wie du gefehen, auch zugegeben haft, der hohere und lebendigere Genuß (auch an bedeu: tenden Werken der Tonkunft) sen ohne Denken beim Genießen nicht möglich: fo folgt unabs wendbar: willst du, auch in Absicht auf Musik, unter die Beffern gehoren, fo mußt du beim Ber nießen angleich benten wollen. Du gehörft uns ter bie Schlechten und Gemeinen, wenn bu von der Musik blos ihren sinnlichen Reiz für bas Ohr verlangft, blos diefen aufnimmft; du fteheft auch nicht viel hoher, wenn du dich (mehr mannlich) blos an die Instrumente und ihre Handhabung, blos an Ueberraschendes und auf andere Beise ohne alles bein Buthun Wirfendes haltst, ober auch, wenn bu (mehr weibs

lich) nichts beim Unhören und Ueben der Mussik willst, als, mit Verzichtleistung auf alle freie, selbstbewußte Geistesthätigkeit, in eine Art gelinder, sinnlicher Vehaglichkeit, oder doch in eine ganz unböstimmte Träumerei und in eisnen gewissen leichten Kigel der Phantasie, verssetzt zu werden. Denn wiewohl du hier nicht ganz ohne Gedanken bist, so hat doch deine Denkkraft einen äußerst untergeordneten Untheil, und ist auch nur auf Untergeordnetes im Kunstwerke, ist auf die Mittel, nicht auf den Zweck, und zwar auf sehr untergeordnete Mitzel zu diesem — sie ist auf die braunen Stiesseln Le ars gerichtet.

Wünschest du nun aber jenen höhern und lebendigern Genuß, willst du mithin, da dieser ohne Denken beim Genießen nicht möglich ist, dich des erstern nicht entschlagen: so dürsen dir auch die Werke, die — wie manche das Empfinden mehr als das Denken, so das Denken mehr als das Empfinden in Anspruch nehmen, nicht gleichgültig seyn: du mußt wenigstens beim Anhören berselben ernstlich auf sie merken, beim Ueben sie nicht ganz abweisen; mußt bei beidem wenigstens versuchen, ihnen ihre rechte Seite

abzugewinnen, dich für diese interessiren, und anfänglich, bis du mit ihnen etwas näher umzugehen dich gewöhnt, und dich auch für sie mehr ausgebildet hast, es darauf ankommen lassen, ob und wie sie auf deine Empsindung wirken, oder nicht. Von jener Art ist nun die Fuge: von dieser Art muß also dein Benehe men gegen sie seyn.

Willft bu aber dies ju dem beinigen machen, fo brauchst du weiter nichts - benn Empfang: lichkeit für. Musik im Allgemeinen besitheft bu ia - ale eine Sandleitung, wie bu eben bei Diesen Werken (bei Fugen und fugirten Stut: ten) beine Denkkraft zunachst beschäftigen mit andern Worten: worauf du eben bei ihnen juvorberft achten, und in welcher Ordnung jund-Methode du es follft. Zu diefer Handleitung erbiete ich mich dir, nicht, als ob ich dir ets was zu sagen hatte, bas unerhort ware, und weder von grundlichen Musikern, noch aus au: ten Lehrbuchern gelernet werden tonnte. fon: gern weil ich hoffe, es dir mehr in deiner Weise, mehr bei dir ansprechend, sagen — weil ich überhaupt auf diesem meinem Wege eben dir glaube naber treten ju tonnen. Dur jumErsten und Wesentlichsten führe ich dich: hast du dich an diesem geübt, so sindet sich's mit dem andern theils von selbst, theils wird dir die ganze. Sache dann so lieb geworden seyn, daß du es schon nicht lassen kannst, auch das Fernere und Zufälligere dir bekannt zu machen; ja, wäre das selbst nicht der Fall, und du bliebest bei dem Ersten und Wesentlichsten stehen: du hättest doch gewonnen, und ein Namhastes.

Daß eine Fuge ein von allen andern verschiedenes, mehrstimmiges Musikstuck sen, weißt du schon; du weißt auch, daß es sich von den andern junachst burch Folgendes unterscheidet: Ein einzelner, gleich Unfange von einer Stimme ganz bestimmt und einfach: ausgesprochener Hauptgebanke (hauptsaß) herrscht durch bas gange Stuck. Diefer Bedanke wird von ben übrigen Stimmen, wie fie nach und nach ein: treten, aufgefaßt, und, stets wiederkehrend, vorgetragen: was ihm aber beigesellet wird, bleibt ebenfalls durch das Gange, vielleicht mit kleinen außerwesentlichen. Abanderungen, festges halten und wechselt nur durch Vertheilung an die verschiedenen Stimmen. Jede von diesen ift mithin, und in gleichem Dage, Sauptstims me, jede in gleichem Verhältniß obligat und hervorstechend. Wird sa noch ein Zwischensath hin und wieder angebracht, so muß er aus einem dieser Hauptgedanken genommen, oder doch ihnen analog seyn. Das Ganze des Stücks hat, in der Regel, keine weitern Einschnitte und Ruhepunkte, sondern strömt in einem Gusse sort, bis es, in seiner Folge immer enger, kräftiger und lebendiger zusammengedrängt, als les ausgesagt hat, was der Meister in dieser Form über die gewählten Gedanken zu sagen vermochte.

Jener erste Hauptgedanke ist und heist das Thema — wohl auch das Subject oder der Führer (Dux); der zweite, welcher die kestster hende Begleitung desselben bildet, das Gegensthema — wohl auch das Contrasubject, oder die Gegenharmonie; jene angeführten, aus den Hauptgedanken genommenen oder doch ihnen analogen Nebensähe heißen die Zwischenharmonie; und soll der erste der Hauptgedanken (das Thema) da, wo er in einer andern Stimme und auf einer andern Stuse der Tonleiter eintritt, einen besondern Namen erhalten, so nennet man ihn den Gesährten (Comes),

auch wohl die Untwort. Sit die Fuge blos aus dem Thema, bem Gegenthema, und einer Zwischenhar? monie gewebt, welche aus jenen genommen ifte so heißt sie eine stren ge Fuge; ist die Zwie schenharmonie nicht aus jenen genommen, sone bern ihnen nur analog, vielleicht ihnen mut in ber Empfindung ober in der gewählten Rique aboliche fo heißt fie eine freie Fuge. Wieb ein Stud als eine ftrenge Ruge begonnen und ihr Haupt: und Gegenthema durch die vier Stimmen, aber nicht wiel weiter geführt; ober werden fie gwar fotwas weiter, aber and mit noch mehr Debengedanken; als die freie Ruge, behandelte fo heißt ber Sat nicht Luge, fonderninur fugitt Gfugenmäßig bearbeitet) \*). Las Damit bir bies gang anschaulich und geläuk fig werbe, lag es mich dir in Stucken, die bir gewiß bekannt und gleich jur hand find, nach: weisen. Das Rytte in Mogarts Requiem ift eine frenge, bas Allegro der Ouverture gur Bauberflote eine freie Tuge: und beide find,

<sup>\*)</sup> Die Doppelfuge wird, als felten vortom= mend, und, für diejenigen, welchen obiger Auffah bestimmt ift, ju überseben noch zu schwer, absicht= lich bier übergangen.

was fie fenn wolfen, in größter Bollfommenheit. Augirte Gabe der erften, angeführten Art find die trefflichen: Seine Tage find abgekürzet und: Seine Seele ift voll Jammer - im ers ften Chor der Grannichen Paffion; fugirte Sage ber zweiten Art findeft du jest oftere in gedfern Inftrumentalwerten, namentlich von 3. Sandn, 4. B. im Finale feiner Symphonie que Dour. Part, b. Breitfopf und Sartel Do. 4. Betrachtennin eines ober bas andere biefer Stude genauer, um erft baran gu entbet: ten, was hier als bas. Wesentliche ber gangen Gattung, und was von ben Bestandtheilen biefer gefagt worden ift: bu wirft bas nicht verfehlen konnen; dann vergleiche die angeführ: ten Stucke unter einander, und du wirft auch leicht bemerken, wie fie alle zwar unter diese Gattung gehören, aber jedes eine befondere Art bezeichnet. Gie weiter gu ftudiren, fann man dir, bem Dilettanten, ber nur einen wurdigen Benuß fucht, nicht eigentlich jumuthen :, diefen nun aber beim Unhoren oder Durchspielen von Rugen und fugirten Gagen gu finden; lente beine Mufmerksamkeit auf folgenden Weg - vorausgeset, du haft bir Obiges deutlich und geläufig gemacht.

Achte erst auf nichts, als auf bas Baupte thema in allen seinen Gintritten, Gangen und Wendungen durch alle Stimmen, vom Unfang bis zu Ende des Stucks, so daß du ihm über: all mit beinen Gebanken gang bestimmt nachges heft, und es überall flar und deutlich heranse horeft. Damit haft bu vom gangen Gebaube nicht etwa nur ben Grundriff, sondern auch schon bie architektonische Zeichnung der Haupte ansicht. Es wird bir dieg beim blogen Soren anfänglich vielleicht nicht überall so leicht wer: ben, als du glaubst: aber es ist ununganglich nothig, ift nicht ohne Reig, und wird bir, nach einiger Uebung, fehr leicht und geläufig; benn Die Odwierigkeit im Anfang liegt nicht in ber Sache; fondern in deiner fruhern Gewöhnung, alle Dufitftucke nur im Gangen, gleichsam in Baufch und Bogen, auf dich, und zwar blos auf beine Empfindung, wirten zu laffen. Rleine Abweichungen, die dir im Thema, wenn es als Gefährte erscheint, bin und wieder aufftor fien werden - j. B. in jenem Ryrie, fatt

Jamesgebange 1 1 1 1 1 1

willtihrlich und gegen die Regel, sondern noth: wendig und auf die Natur unserer Tonleiter begründet; du wirst auch darüber, hast du nur erst einige Schritte weiter gethan, vollkommen ins Rare kommen.

Ist die dieß Erste geläusig, so achte nun, und achte allein, auf das Gegenthema, das Contrasubject. Ich brauche dir nicht erst zu sat gen, daß du cs, z. B. in dem angeführten Kurrie, schon im zweiten Takte in der Altstimme eintretend sindest. Wit diesem versahre nun eben so, wie vorher mit dem Hauptthema, und mache dir dies Versahren hier so geläusig, wie du wohl thun, nur ganz strenge Fugen, wie z. B. die angesührte, zu wählen — schon dar um, weil du eben hier durch kein Beiwerk ge: störet wirst und überall die größte Folgerichtig: keit entdeckst.

Sie, diese strengen Fugen, behalte nun auch bei ber dritten Uebung: bei der namlich, beiden Hauptgedanken: dem Thema und Gegenthema,

wie fie im Gange des Studs neben einander hinlaufen, jugleich ju folgen, und zwar in allen ihren Eintritten, Wendungen und Bertets tungen. Dies wird bir, auch bei aller Belaue figkeit im Auffaffen ber (in Gebanken) getrenne ten Sage, anfänglich schwer werden: aber ich bin gewiß, nahmst bu es nur mit jenen beiben ersten Uebungen ernstlich, so lassest du bier nicht ab, benn es hat diese britte so vielen Reig, und so viel Aufregendes, so viel Beler bendes, schon in sich selbst, daß du dein Borr haben durchsegen mußt. | Saft bu es aber durchaesest, und so weit, daß es dir nicht mehr eben schwer fallt, fo hast bu auch alle haupte fachen, worauf ce bei dir in biefer Gattung ankommt, in der Gewalt, und das Uebrige fällt bir fo leicht, wird auch von anderer Seite (durch Gefühl und Geschmack) bei bir so untere ftust; daß es taum noch einiger Worte barüber bedarf. 1. 113 : 1

Nimm also jeht eine fre te Fuge vor bich, z. B. die Ouverture zur Zauber flote Leicht wird es dir nun schon, auch hier das Haupts und Gegen Thema zu sinden und zu verfolgen; und eben so leicht wird dir ein Gleiches mit

ber Bwischenharmonie - mit ben, in jes nem Stuck fo reichen; so anmuthigen, so pasfenden, und fo reigend vertheilten Rebengedans ten, wie fie ben Sauptfagen theils in der Er: findung und Conftruction, theils in der Benug: gung und im Ausbruck, analog find. hier wals tet mehr bas Genie, als die Regel, wiewohl es biefe. wenn's recht ift, (wie aller: dings in jener Ouverture,) niegende ver: lett: und darum ift auch hier über das Einzel: ne, wenn man nicht ein bestimmtes Stuck fris tisch durchgeben will, nichts weiter zu fagen, zumal ba fich', was allenfalls zu fagen ware hat man nur jenen fleinen Curfus ernftlich ger macht - von felbst ergiebt, und schon burch bie Empfindung gewurdigt und genoffen wird. Meber bie fugirten Gage aber bedarf es, nach Obigem, gar teiner Erbrterung, ba bie, berberften Art, ja nichts find, als fürzere, un: vollendete, ftrenge; bie, ber zweiten Art, fur: gere, unvollendete, freie Fugen, und alfo, was von biefen beiben gilt, auch von jenen beiben gelten muß. ".

vendedes Borens ober Spielens, ju benten bich

gewohnt, fo wird nun auch der Beift jedes guten Stucks diefer Gattung, poer vielmehr ber Geift feines Berfaffers, wie diefer ihn darin ausgeprägt hat, beinem Geifte; es wird ferner ber Ausbruck bes Stucks, wenn es namlich Ausbruck hat und nicht blos ein Werk des Ver: ftandes ift, beinem Sinn und beiner Empfin: dung, nicht mehr fremd bleiben; endlich wirft du auch das Rabere in der kunftreichern Conftrucs tion und das Eigenthumliche in einzelnen Com: binationen, wenigstens ahnen, und daran, auch schon in dieser Ahnung, wahren Genuß finden. Ueber die erften beiden Puntte (den Beift und Ausdruck des Werks) läßt sich auch hier, wie allerwarts, im Allgemeinen nichts, obschon bei Betrachtung einzelner vorzüglicher Stude eben das Befte fagen, der Natur der Sache nach; über bas Lette (die Runft, im engern Sinne des Worts,) will ich nichts erwähnen, um dich nicht zu überhäufen, und bamit mehr zu ver: lieren, als ju gewinnen. Ein Einziges, was bie fünstlichern Combinationen unter Lauf der Fuge gehört, laß mich nur anfüh: ren, da eben dies dir nicht schwer, und, ift es wohl angebracht, besonders erfreulich senn wird,

ju bemerken; und bas find bie Stellen, wo ber Componist das Hauptthema ihm felbst, und das Begenthema wieder ihm felbft, jur Begleitung giebt, beibe gwar in eigenthamlicher Bestaltung, boch nicht umgeandert; die Sache technisch aus: gedrückt: wo die Zwischenharmonie gang eigent: lich das Thema und Gegenthema selbst ist, und zwar anders, doch nicht verändert. Du wirst das am erften, und wahrscheinlich am liebsten da finden, wo der Hauptgedanke, verkurzt, zu demfelben, in feiner eigenen Geftalt; auftritt, oder wo er, verlangert, bei demfelben, in feis ner erften Koem, fich zeigt; und zwar verkurzt, intensiv, durch Verminderung der Größe und Beltung feiner Noten; ober extensiv, indem nur ein Stuck bavon ein anderes in beffen gan: ger Folge begleitet; und eben fo verlangert in: tensiv, burch verdoppelte Große und Geltung der Roten, oder extensiv, durch weitere Forts führung ber Figur. Das Erfte wird mehr bei nent Berftand beschäftigen; benn es führt gu den kimftreichsten, wunderbarften Zusammenftels lungen; bas Zweite aber zugleich deine Empfin, dung fraffig ansprechen, denn es gehet pather tisch und prächtig hervor. Neber das Erste ver

gleiche z. B. das oft angeführte Kyrle Mozarts, über das Zweite etwa die bekannte Graunsche Fuge: Christus hat uns ein Vorbild gelassen, — in der Passion. In folgender Stelle derselz ben sindest du sogar das Meiste von allem diesem vereinigt, auf Einen Punct zusammengedrängt, und das um so trefflicher, da es, bei aller Tiefe der Combination, doch so natürlich, plan, aus spruchlos, und auch wahrhaft singbar erscheint. Du erinnerst dich: das Hauptthema des ganzen Sazes ist:



und das Gegenthema:



nun jene Stelle:







Aber unsern wackern Laten — verlassen wir den nicht ganz? Gewiß nicht: nur wird Er uns verlassen haben, und längst; denn in der That, was soll ihm, der über das dargebox tene Kunstwerk nicht restectirt, sondern nur mit Achtung und gutem Willen sich seinem Totalseindrucke hingiebt — was soll ihm alles das oben Erwähnte? Wir können ihm nicht zumuthen, uns in dieser oder anderer Hinsicht in's Einzelsne zu folgen; und thäten wir's, es würde verzgebens seyn! vielmehr haben wir ihm zuzugesstehn, daß er bei den meisten Fugen, wie sie nun sind, ziemlich seer ausgehe. Un ihn daher

nur bas Bort: Widerftrebe ber gangen Gattung nicht; wende nicht deine Aufmerksamkeit ab, wenn folch ein Stuck anhebt; gieb es nicht, als für dich gar nicht gehörend, schon im voraus auf. Bei weitem nicht jede Juge ist blos ein Werk des Verstandes, und der Kunft, im ens gern Sinne bes Worts. Nicht felten werben bir Rugen oder fugirte Gate geboten werden, welche nicht bloß als Fugen angesehen, sondern auch als Runftwerke im Allgemeinen empfunden seyn wollen; ja, die sogar, wie du es eigent: lich boch überall willft, als schone Naturwerte, einen gewissen bestimmten Eindruck auf dich machen, einen sichern Genuß dir verschaffen Dieß wird nun vornehmlich bei ben werben. Rugen ober fugirten Gagen geschehen, die wir so eben in anderm Bezug naher bezeichnen wol: len, und berentwegen du wohl die folgenden furgen Gabe burdlaufen magft, um bir etwa daraus abzunehmen, was dich mit angeht.

Wir wenden uns nämlich an die Componissten, benen daran gelegen ist, daß diese ganze Gattung nicht vernachlässigt, sondern vielmehr wieder zu dem Ansehen und der Theilnahme beim Publicum gebracht werde, die sie in alten

Beiten genoffen - das heißt; an alle, die es mit ihrer Runft und fich felber ernftlich meinen. Schreibt the Werke, woran ihr nur enreit Geift oder ente Runft üben wollt, oder folde, welche nur fut Runftler, für Birtuofen. für, diesen gleichmäßig ausgebildete Runftfreum De bestimmt find : fo darf ench Miemand dreift veden, als eben biefe felbst; macht es, auch in Hinsicht auf die Luge, wie ihr wollt und wie thr könnt; aber ihr durfe allch nicht Be schwerde führen, wenn bas Publicum; wenn namentlich Dilettanten und Laien, bavon weiter feine Notig nehmen, fondern bie Sadje auf fich beruhen laffen. Schreibt ihr aber Welte, Die für das Dublicum bestimmt find , bie mitbin dem Runffler und Renner, dem Birthofen, wenn er jugleich ju biefen gehort, aber auch bem aufmerkfamen Dilettanten und bem wohlwoffens den Laien Etwas senn sollen, und etwas Bedeut tendes: fo' achtet auf folgende Borffellungen, und nehmt fie, wenn ihr nichts Gegrundetes bagegen 'einwenden konnt', mit gutem Willen Darras thing sistan that auf!

Webt in Werten für das große Dublicum nicht Fugen, die, in den Sauptgedanten wie

girten Sage, fo viel biefe Gattung felbft gus tagt, leichtfaglich und plan, wenigftens überall flar, rein, folgerecht und nicht überladen burch Schwierigkeiten fur bie Ausführung, welche fonst hochstelten so herauskommt, bag nicht ber Sinn: und der Bang bes Stucks bem Bubbrer verdunkelt murbe. Wenn irgendwo in eurer Runft fo zeigt fich eben hieu mahrer Neichthum. nicht im verschwenderischen Austheilen blinken: ber Scheidemunge nach allen Seiten bin, fons bern im großartigen Unlegen gediegenen Golbes guifichermi Bivedt; nicht ale Freigebigfeit, des leichtgefinneten Weltmanns, fondern als Libera: litat bes ernften Königs. Alle vorhin angeführe ten Sugen find, wie wir fie hier wunfchen; und die beften Sie Sandne, namentlich in der Schos pfung: find west auch. (Im "Popularificen der Fuge und des Tugirens, ohne Eintrag der Sache liegt überhaupt einer der hauptvorzüge Diefes Meisterschie von -- transmit i. d nie Endliche: Bebt biefen euren Fugen; vor: nehmlich ben freien, und am allermeiften denen, die nur für Sinftrumente geschrieben find ..... ino mithin ber Buhorer des Gindrucks aben : Borte und ber Erleichterung bes Auffaffens burch bies selben besonders bei den Eintritten der Sing; stimmen entbehrt — gebt diesen so viel Neben; reize und Anregungen für Phantasie und Em; pfindung, als möglich, der Gattung nicht zuwisder, und eurer Hauptsache nicht hinderlich ist. Wie das gemeinet sen, und zugleich, wie es zu machen, bedarf keines Wortes, außer der Hindeutung auf Mozarts Ouverture zur Zaus berflöte und auf dessen Finale zur Symphosnie aus Edur, oder auch auf mehrere der Fusgen und sugirten Sähe in J. Handns Schörpfung und Jahreszeiten.

Solchen Fugen, die doch wahrlich auch den Kunstler und Kunstlenner vollkommen bestriedigen, wird der Dilettant, wenn er erst das will, was wir ihm hier riethen und wozu wir ihm anleiteten — gern folgen, und der Laie wird ihnen gern sich hingeben: mehr könnt ihr aber von diesen beiden nicht verlangen und mehr braucht's auch eben hier nicht.

Verschiedenheit ber Urtheile über Werke ber Tonkunft.

Neber die Erzeugnisse keiner Kunst wird von so Vielen und so verschieden geurtheilt, als aber die der Ton, und Schauspielkunst. Das ist natürlich. Ihre Erzeugnisse selbst sind so höchstverschieden, daß Jeder etwas für sich sind det; sie werden überall öffentlich ausgestellt, und alle Welt geht hin, sich mit ihnen bekannt zu machen; mit der Zahl der Theilnehmenden an jedem Ding, da sehr Wenige sich alles Urtheilens entschlagen, wächst die Zahl der Urtheilenden; mit ihrer und ihrer Wünsche Verschieden; beit, die Verschiedenheit ihrer Urtheile. Bei

der Musit - denn bei ihr allein verweilen wir hier - kommt nun noch der Umftand hingu, daß sie kein Ur : und Borbild in der Außenwelt hat, das einigermaßen als Anhalts und Bereis nigungspunct der Urtheilenden bienen tonnte. Wie verschieden auch die Urtheile g. B. aber einen gemalten Rofenzweig ausfallen mogen; in Ginem Sauptpuncte treffen fie alle jufame men; denn Jedermann hat natürliche Rofen gesehen, vergleicht die gemalten mit den nature lichen; und fagt er nun fein Artheil aus, fo kann dies fehr unkunstlerisch, boch unmöglich gang falfch bergustommen. Dun liefet man gwar oft genug: "Die Musik hat ihr Ure und Borr bild in der innern Welt der empfindenden Mene schenbruft"3 aber, haben wir dies auch vorlaus fig - bis ju einer fast abschreckenden Balle von nothigen nahern Bestimmungen einzuraumen: To muß der Mensch doch die Beranderungen seis nes jedesmaligen Zustandes, die wir Empfindung gen nennen, schon kennen, muß gewohnt feun, fie auch jest im Momente des Urtheilens, jum flaven Bewußtseyn ju bringen, muß die schwies rige Fertigkeit besigen sie in Worte zu fassen und auszusagen, will gr über das untheilen,

was fle hervorbrachte; daß dies aber nicht eines Geben Sache fen, und fenn tonne: bas braucht faim erwähnt ju werben. ,,Ber das nicht fann, der foll nicht urtheilen." Wohl mahr; aber er thur's boch. Ja, bei weitem die Meiften, nach ber nur allzubekannten Menschenschwäche, urtheis lenüber nichts lieber, über nichts schneller, als was fle nicht verfteben; benn bei bem, was fie verfteben, fennen fie bas Schwierige, fowohl ber Leiftungen, ale bee Urtheilens. - "Run, fo thue Seber mut, breift, frischweg, wohin es ihn gieht und wie es ihm beliebt, verachtend jedes Urtheil leibiger Gefammtheit!" Go, mein Freund, fagft du ber bu zwanzig Jahr alt bift, ober etwas brus ber: wenn bu vierzig fenn wirft, fprichft bu ans bers; und bift du fechzig, fo belächelft oder bereueft das jemals fo gesprochen zu haben. - Indefe femift: es jest nicht unfre Abficht , bei ben Urs theilen unbegrangter Gesammtheit ju verweilen. Wir toffen biefe auf fich felbst beruhen; um nicht ohne Abschiedswort aus fo großer Bes fellschaft gu fcheiben, wiederholen wir bas nicht unbekannte : Win Runftwert, das auf die Ber fammitheit blos Empfindungsfähiger, wie es and um ihr Berhaltniß jur Runft ftehe,

nicht wirkt, ist gewiß nicht gut, obschon darum nicht schlecht; eins, das auf sie wirkt, gewiß nicht schlecht, obschon darum nicht gut; eins, das sie sogleich vollkommen zufriedenstellt, wenige stens nicht vortrefflich.

Wir wenden uns ju ben Urtheilen berer, welche man unter ben Namen der Tonkunftler und Mufiter, Renner und Liebhaber der Tons funft; befaßt, mithin berer, die empfindungsfae hig, nicht blos im Allgemeinen, sondern besone ders auch für Musik sind, die über ihre Wire tungen an fich felbst mehr oder weniger Erfahe rungen gemacht haben, auch über die Mittel, wodurch diese Runft ihre Wirkungen hervore bringt, mehr oder weniger Renntniffe besiten. Von diesen sollte man wohl einige Uebereinstime mung der Urtheile über Werke der Tonkunft wenigstens über das Wesentliche derselben, er, warten? Die Erfahrung lehrt bas Gegene theil; und wo sie sich über wenige der vorg trefflichsten Werke bennoch findet, sie, diese Uebereinstimmung der Urtheile über ihr Beg sentliches: ba ift sie erst nach Verlauf geraumer Zeit von biefer felbst gleichsam aufgezwungen worden. Diese Erscheinung ift so allgemein

und offenkundig, daß es nicht einmal der Beisspiele zu deren Erweise bedarf. Und wer diese dennoch verlangt, der denke nur an Gluck und Mozart. Wöher nun diese Verschiedenheit der Urtheile selbst in jenen Kreisen? Woher anders, als wieder aus der Verschiedenheit derer, die susstillen?

Sterne (in feiner Reife) theilt die Reis fenden, und, nach ihm, Jean Paul (in feis uer unfichtbaren Loge) die Spagierganger, in vier Rlaffen. In der erften laufen, nach ihnen, die jammerlichsten, die es aus Gitelfeit und Dode thun; in ber zweiten, bie Gelehr: ten, um fich eine Motion ju machen, und we: niger; um ju genießen, ale, um ju verdauen, was fie ichon genoffen haben. In der dritten feben wir, die mit Hugen ber Landschaftmaler wandeln; in der vierten, die nicht blos ein tunftlerisches, sondern ein geheiligtes Auge auf bie Schöpfung fallen laffen, die in diese blu: hende Welt die zweite verpflangen und unter bie Geschöpfe ben Schöpfer. Wir konnen die Musit : horenden und Beurtheilenden ahnlicher Beife in biefe vier Rlaffen orbnen. Daß man: des von ihnen Unguführende auch auf die Be: schauer der Werke anderer Kunste, ja des Les bens selbst, sich anwenden läßt, das wird uns sern Betrachtungen keinen Schaden thun.

Um die erfte Rlaffe, die nur aus Eitelteit und Mode Musit hort, Musit beurtheilt, auch wohl Munt macht, wollen wir uns nicht viel bekummern; bekummert fie fich boch um uns gang und gar nicht. Ihr ift Opernhaus und Concertfaal nichts, als ein geraumiger Plat, wo hubsche Leute sich wohlgefleibet und unbeschwert versammeln, um bann bagewesen ju seyn und darüber mitsprechen zu konnen. Wie die Gane gerin "geht", b. h. wie fie gefleidet ift, beschafe tigt sie mehr, als was und wie sie singt; sie hatten einem Concerte Mozarts beiwohnen tone nen, ohne etwas intereffanter ju finden, als, baß er, ber fo große, gewaltige Werte geliefert, ein fo kleines, schwächliches Mannchen war. Ihnen ist in der Musik alles recht oder alles unrecht, was, eben an diefem Tage, eben in dieser Gesellschaft, vom feinen Tone für recht ober unrecht erklart wird; und der feine Ton, ber, welchen die beliebtefte Frau, ber angefes henste Herr, eben an diesem Tage, in dieset Besellschaft angiebt. Es ist dies bei den Deis

sten nicht Beschränktheit, sondern freiwillige Bez schränkung. Sie wollen nichts weiter seyn und haben, obgleich sie weit mehr seyn und haben könnten. Sie meinen's nicht übel; sie meinen's gar nicht: sie meinen blos. Uebrigens sindet man diese Musikliebhaber meistens unter Reischen und Vornehmen beider Geschlechter in groz sen Städten.

In die zweite Rlaffe gehoren, die aufmerte sam, aber (darf man so sagen) blos mit bem Ber ftande horen. Sie wunschen, Runftens ner genannt ju werden, und erreichen nicht fels ten ihren Wunsch. Manche von ihnen ziehen fich von allem juruck, was heutiges Tages ges schrieben und vorgetragen wird. Es miffallt ihr nen dies alles; warum? Weil es nicht fo ift, wie vor vierzig, funfzig Jahren, ober sonft aus vergangener Zeit. Sie haben, wie gewisse Ges lehrte mit dem Eramen, ihren Curfus mit den Junglingsjahren für die ganze Lebenszeit vollens det. Was sie damals entzückte, und vielleicht mit vollem Recht, das ift nun nicht blos gut sondern allein gut. Bei dieser einseitigen Bor: gunst: kann die jekige Musik, die so weit anders geworden, fie wenig ruhren; und fo Weniges

tann man leicht fich felbst ablaugnen. Die lete teres nicht thun, sondern aufrichtiger verfahren, beziehen fich auf die geringe Wirkung jetiger, mit der ohne Bergleich ftarfern und innigern, vormaliger Musit: bebenten aber nicht, daß ihr Urtheil blos von der Wirfung auf fie abgegoe gen ift; bag ber Grund in ihnen liege, Ihre Reigbarkeit ift vermindert, ihre Empfindung ers kaltet: nun foll es ber Musik an Reig und Ausdruck fehlen. "Aber die Musik meiner Jugend entzückt mich ja noch immer, wenn ich sie hore!" Ift es aber auch wirklich die Musik, die dich da entzückt, und nicht vielmehr die Jugend, in die sie bich juruckverfest; die Jugend, mit ihren taufend fußen Erinnerungen, die, wenn auch ohne flares Bewußtseyn, ja, in ihr rem unbestimmten Dunkel nur um so machtiger, mit hinein spielt? Oder, wenn Phillis schon ift, ift Doris darum garftig, weil fie anders ift? - Aber so ist ber Mensch, wenn er sich blos gehen läßt, wie er eben ift! - Undere, und Geringere (auch Fatalere) aus dieser Rlose se, sind die erstorbenen, einbildischen Gramma: titer ber Tontunft, die nichts weiter find, als eben folche Grammatiter. Sie verfaumen nicht

leicht die Aufführung eines neuen Dufitstücks, aber allein, ober boch junachft, um irgend eis nen Berftoß gegen bie Regel, ware es aud nur eine berkommliche, auszusphren. Eine fleine Reminisceng, eine falfche Quinte, eine verbo: tene Octave, ift ihnen ein wahrer Fund, bes fonders an einem berühmten Meifter; und fie juden bie Achseln über Mogarts ganges, wuni berherrliches Finale des erften Acts des Titus, weil allerdings, in der Umkehrung einer der begleitenden Figuren, eine folche vorkommt. Sie gleichen jenen Recensenten, bie von einem ichonen Gebicht nichts zu verkundigen haben, als einen falschen Reim; oder jenem Rritiker in Wilhelm Meifters Lehrjahren, der an Wilhelms Darstellung des Hamlet nichts bemere fenswerth fand, als das weiße Bandchen, das, beim Rechten mit Lacrtes, unter ber schwarzen Rleibung hervorguette. "Aber, war' es denn nicht beffer, der falsche Reim, das weiße Band, chen, ware nicht da ?" D ja; es ware beffer: und Ihr habt Recht. - Uebrigens findet man diefe beiden Arten Manner (Weiber diefer Art giebte mohl nicht,) der Ratur der Sache nach, fast allein unter etwas bejahrten Runflern und

verschollenen Kunftrichtern. - - Aber es ges horen auch in diese Klasse bie Birtuosen, die nichts find, als Birtuofen: geschickte Gohne Tubalfains, "von dem herfommen die Beiger und Pfeifer." Fur fie hat blos, oder doch bei weitem zumeift, das Schwierige und Salsbres chende, und beffen gelungene ober mißlungene Musführung, Intereffe; wie für ben Geiltanger von Profession der Gang auf Draht. Was leicht auszuführen, ist ihnen gleichgultig; was einfach und naturlich, alltäglich und fabe. Schwieris ges und beffen gute Ausführung gehort freilich mit zur Sache, besonders bei Birtuofen: aber als Mittel zum Zweck. Von diesem wissen sie felten ober nehmen boch wenig Runde davon. Sie halten fich an jene: mit biefem wird fich's schon finden. Und in der That - (in fo vies lerlei Gestaltungen wirkt des Menschen geistige Datur, und von fo verschiedenen Seiten gu: ganglich ift bas Gebiet ber Tonkunft!) wollen wir aufrichtig fein, fo muffen wir ihnen juge: ftehn: Befigen fie, neben großer Gefchicklichteit, Genie, ber boch Geift überhaupt und Talent, fo findet fich's mit bem Zwecke wirklich - ger wiffermaßen und in glucklicher Stunde, unter

gunftigen Berhaltniffen; fonft aber auch gar nicht. Da nun die Geschicklichkeit ausgezeich: neter Birtuofen großen Fleif getoftet, und bas, worauf der Mensch diesen verwandt, ihm eben darum fehr werth wird; ba fie überall Perfor nen die Fulle erblicken, die, was sie vermde gen, nicht vermögen, doch aber es gern moch: ten; ba sie überall Verwunderung und Preis, wenn auch nicht Untheil und Wohlgefallen fine den, Berwunderung und Preis aber ploklicher und lauter hervorbrechen, als Antheil und Wohlgefallen, und des Menschen Eigenliebe ober Eitelkeit vom Ploglichen und Lauten nur allguleicht dahingeriffen wird, besonders in Mos menten, wo er durch angestrengte Leistungen ohnehin gereizt und jum Vollgefühl, wo nicht jur Ueberschäßung, seiner Fahigkeiten aufgeregt ift: so ift auch ihr gewohnliches Entscheiden ges gen Anderes, was nicht in ihren Kram taugt, ihr Enthusiasmus allein für das, womit sie handeln, ihr Absprechen auf eigne Autorität, und was dergleichen mehr ift, leicht genug ju ertlaren. - Uebrigens Schimmern unter biefen Virtuofen jest fast eben so viele Franen, als Manner.

Die dritte Klasse nehmen Hörer und Bes notheiler musikalischer Werke ein, welche, bes lebt, empfänglich, vielleicht enthusiastisch, aber doch nur mit dem Ohre hören und dem ges mäß entscheiden. Sie lieben Musik, weil durch sie ihr Blut in eine leichtere Wallung versest, ihre Stimming behaglicher wird; weil sie, in Einsamkeit oder Gesellschaft, als ein stets zur Hand liegendes Hulfsmittel dient,

"auszufullen bie Leere der Stunden, und die lange, unenbliche Beit!"

Je nachdem nun Compositionen diesen ihrent Zweit besoldern, schaffen und loben sie diesele ben, se nachdem sie selbst mehr oder weniger sur die Aussührung derselben gebildet sind, greissen sie nach Kleinem oder Großem, nach Gestingem oder Bedrutendem, selbst nach Vortressellichem, nur aber, daß es zugleich seinem Zweit diene, und wiesern es ihm dient. Wie größ, sa wie imgehener die Ich dieser Klasse singe han siese wah dieser hübscher das lasse man sich von den Verlegern hübscher Tanze und Naviationen über beliebte Liedshen, von den Nachzüglern militärischer Muste, vont den Kansern sier alle Instrumente arrangirrer oder ausgezogener Opern (sest auch ohne allen

tab obne alleit

Tept) man laffe es fich im Concerte von ber, bem Grade nach fo gang verschiedenen Aufmertfamfeit, 3. B. bei einer Cymphonic von Bayon, auf bas Abagio ober auf bas Schergande, von erfahrnen. Sangern, wodurch sie eigentlich die Sande in Bewegung bringen - von diesen laffe man fich bas fagen. - Dir wollen uns aber forgfam haten, über fie gu fpotten ober gar fie ju verachten; und das nicht blos aus Rlugheit, wenn wir felbft Musiker find, weil wir dann fie beguchen, weil juporberft die Ju: gend, die mannliche und weibliche , zu ihnen gebort, und die Ingend überall die lautefte Stimme handhabt, die, wenn fie auch eben fo schnell verhallt, als hervorbricht, doch dem Dius fifer (wie bem Schanspieler) unenthehrlich ift, ba er jundchst für den Angenblick, und gemeis. niglich auch von ihm, lebt: nicht blos darum, sondern auch, weil die Inhaber dieser Klasse wirklich Empfanglichkeit, Luft und Liebe für. bie Sache haben, wirklich an etwas hangen, das jum Wesentlichen der Mufik mit gehort, und felbst bas, mas diefes gang erfüllt, fordern helfen menn ge nur zugleich einigermaßen jes-

ne ihre Winsche erfüllt - was es ja boch, mit wenigen rechtlichen Ausnahmen, auch follte. Budem kann man ber gefunden Menschennatur vertrauen: Wer mit Empfänglichkeit, Luft und Liebe im Allgemeinen, frgend einer Runft und ihren würdigen Werken sich nahet, der bekommt auch etwas von ihrem Eblern und Sohern mit hinweg, wenn auch nur in bunkler Empfindung, und felbst ohne Wiffen und Wollen. Bebt ibe nen nur das Gute; gebt es gut, geht es bee harrlich : das Dunkel hellt fich auf, Miffen und Wollen erwacht - bis auf geinen gewissen Grad; hiermit muffen wir aber gufrieden feyn, aberall; und bei jedem Werk; und warten lete nen muffen wir auch überalle Die viele von uns felbft find benn in fruhern Jahren anders gewosen? oder foll fich die Welt umgekehrt has bent, weil wir und umgekehrt? haben wirs ans bere! - Das alles liegt fo nahr, bag man mich trivial schelten wirds meil iche heusebe: und gleichwohl; wie oft wird barüber ihinwege ausehn ; wie oftweben ubarum Unzwestmäßiges, Erfolglofes, ja Machtheiliges gethan, oder auch, and Unmuth baubber; gang und garinichte! and

In ber vierten Rlaffe endlich figen. allaugablreich, meiftens ftill, und felten ausbrude lich befragt, boch auch nicht unerkannt, nicht undeachtet, nicht ohne gunftigen Ginfluß, die mit ganger Seele horen. Sie wollen beim finnlichen Genuß auch den geistigen; beim So ren duch bas Empfinden; und bei beiben auch bas Denken: benn auch Denken schafft ihnen Bening. Ihnen ift bie Ton: wie die Dichte funft; und jede, eines ber Mittel gur reinen Kreude, und durch reine Freude jur reinen Lie be, und burch reine Liebe jur Beredlung bes Geschlichts. Was die Wissenschaft durch Ueber: jeugung, bas, meinen fie, bewirke bie Runft burch Gefühl. Weise jene ben Menschen auf fein Bochftes hin, jo mache diese ihn geneigter, es in ergreifen. Lehre jene ben Weg, fo mache biefe ihn ebener. Manchelwon ihnen erkennen in ber Dufit eine zweite Sprache, von Gott, wie bie erfte, bem Menschen gnabenvoll verlies Ben, fein Gefchlecht vor allen Erbenwesen aus: gureichnen, es hober ju heben, es feiner les: ten Bestimmung naher zu bringen. Go ahnen und empfinden diese in den Melodieen nicht blos die Melodieen, fondern den unendlichen Geift ber Liebe und bes Friedens; in den Harmonieen nicht blos die harmonieen, sondern den urs sprunglichen Quell aller Einheit und Bereinis gung bes Berschiedenartigen, das lette Biel ale les, getrennt, ju Ginem Strebenden, die heilige Wiederaufnahme in die Fulle der Hes bereinstimmung jedes Entferneten, Abgeschiede: nen, disparat Erscheinenden. Und sagt man gu ihnen: Das ift Schwarmerei und neumodische Mustit! so sagen sie gar nichts, und deuten hochstens auf den Plato in ihren Bibliotheken. - Wer nun gewohnt ift, ju benten, ber weiß auch, zu unterscheiden: so unterscheiden die So: ver aus der vierten Klasse denn auch, Musik, wo sie als Kunft sich geltend machen, oder wo fie blos flüchtig funterhalten will. Rur Geift - Geist verlangen sie auch hier, in welcher Gattung, in welcher Form, er irgend fich hervore thun wolle; denn ohne Geift werde, meinen fie, bas Spiel jur Spielerei, und diefe gehore nur für Kinder — für fleine Kinder. Ihnen ist baber selbst Rousseau's Lied von drei Roten werther, als manche gange Oper, die nur larunt,

und Sandels Gebet um Frieden, von faum einis gen mehr, werther, als manche Fuge, die nur richtig ausgerechnet ist; so wie, wer jene gut vorträgt, ihnen lieber ift, als wer eine Reihe Bravourarien blos fertig herausbringt. **Gic** verachten das Außerwesentliche der Tonkunft nicht, wie sie selbst bloße Geschicklichkeit in ihr nicht verachten: aber Beides ift ihnen gleiche gultig, wenn es nicht jum hohern Zweck ver: wendet wird; und von dem, was gleichgultig ift und doch Zeit wegnimmt, ziehen sie sich zuruck. - Sie hangen weder am Neuen, noch am fondern am Guten, das den hohern Zweck beabsichtigt und sich ihm nahert; vielmehr aber am Bortrefflichen, das ihn erreicht. Gie verschmähen die Urtheile der zweiten Klasse nicht: sie stellen sie nur ruhig an ihren Ort; fie find nicht unwillig bei denen der dritten: fie laffen fie nur freundlich gewähren. Ihr Beifall trifft mit bem, jener beiden, nicht felten gu: fammen: ihr. Gefichtspunct, nie. Gie begreifen jene beiden leicht, werden aber schwer von ib: Doch, zeigen fie fich tolerant. nen begriffen. fo werden sie auch gern tolerirt. Das Spruch: lein übrigens: De gustibus non est disputandum — halten sie eben so für eine leereFaselei, wie das Disputiren, außer unter ähnlich Gesinneten, für ein erfolgloses Bemühen —

"Ach, wo find sie benn, diese Horer und Beurtheiler?"

Begreifst und liebst du sie? mein Freund: so gehörst du selber darunter! oder bist doch auf dem Wege dazu, wenn du nur willst! —

3,

Berschieben heit ber Wirkungen der Musik auf gebildete oder ungebildete Wölker.

(Schreiben an einen Freund.)

... Uebrigens halte ich das Buch aller; dings für werth, zum Hausgebrauch deutscher Liebhaber umgearbeitet (nicht übersetzt) zu wer; den; und wenn Sie das übernehmen, werden Sie Manchem nüßen, Viele unterhalten. Nur bitte ich Sie dringend: Werfen Sie die ganzen Einseitungs; Kapitel weg, und wählen Sie irgend einen andern Gegenstand, Ihre Leser vorzubereiten, und zur Sache zu führen.

Bas der Autor ba, in all seiner Breite und pedantisch lächelnden Duhseligkeit, austramt, ist nicht nur schon hundertmal, wenn auch nicht, ju ben alten, mit so vielen neuen Beisvielen aus Reisebeschreibungen und bergl. aufgestutt, dagemesen: sondern es wird, so weit ich die Sache verfiehe, mit alle dem, von ihm, wie von den vielen Andern, eigentlich wenig mehr, als gar nichts, gefagt. Ueberläuft mich's boch allemal unheimlich, wenn ich wieder Einen von der gewaltigen Wirkung der Tonkunst auf rohe Wolker, alte oder neue, pathetisch anheben ho: ve. Und Ihr ehrlicher Mann, mit seinem: "Was foll man fagen, daß eine so einfache Musik - daß hier eine Trommel mit scharfer Pfeife, dort ein wilder Rriegsgesang, von wer nigen, unwillführlichen Naturtonen, begleitet vom rhythmischen Zusammenschlag. der Waffen; daß dort eine Klapper und eine Pansfibte" und was ihn weiter im Athem erhalt - ,,fo hinreißende Wirkungen hervorbringen? Ift bas nicht jum Erstaunen ?" -! Ich, lieber Freund: es ift ein verdugendes, mußiges Ding, um's bloße Erstaunen! Selbst Ihres Autors, wie der meisten Undern, Ruganwendung beweiset

das: "Wie klein und schwach erscheinen wir auch in dieser Hinscht! Leider sind wir Gebildeten eben so unfähig, dergleichen gewaltige Eindrücke zu empfangen, als unsere Musik, sie zu geben u. s. w.". Und endlich der, gleichfalls gewöhn: liche, hier vielen Naum wegnehmende Acfrain: "die Griechen — die Eriechen — o die Eriechen, wovon man so wenig weiß! — Vielleicht greise ich mit diesen meinen Aeußerungen auch Ihnen geswissermaßen an's Herz: nun — der Worgen ist schön, meine Feder gut: lassen Sie uns einmal umständlich über die Sache sprechen!

Ich dachte, ehe man über den Unterschied der Wirfung der Musik auf Gebildete oder Unsgebildete entscheiden, und an diese Entscheidung Fragen knüpfen dürfte, wie: Warum wirkt sie auf diese so mächtig, auf jene (vergleichungs; weise) so schwach? Warum wirkt unsre Musik auf Ungebildete kast gar nicht, die ihrige auf uns widrig? und dergl. — ehe man das dürfte, sollte man wohl bestimmt haben: Ist denn das wirklich Musik, was auf Ungebildete so wirkt? und, wo sie es ist, wirkt sie da als Musik? Darüber sind wir Alle einig: Den Künsten,

die wir als schone bezeichnen, liegt ein Allge: meines in des Menschen Natur gum Grunde, bas wir poetischen Sinn, poetische Stimmung, auch wohl Poefie, im allgemeinsten Sinne des Worts, nennen; und wir alle wissen, was wir damit meinen. Huch darüber sind wir einig denk' ich: Alle diese Kunste, wie sie in der Wirflichkeit unter mehr oder weniger gebildeten Wolfern, die eine Geschichte besiten, gefunden werden, haben diese Runfte überkommen als jus fammengefest aus gewiffen Urtunften, die wahrscheinlich noch gar nicht vom Leben überhaupt gesondert waren, oder deren Dasenn doch aller Geschichte vorausgeht. Go kennen wir 1. B. die Poefie (im engern Ginn) nur als jusammengesett aus Dicht: und Sprachkunft; und eben so die Musik, aus Rhythmik und eis gentlicher Conkunft. Lettere gerfällt dann wie: ber in die Kunft der Melodie, und in die, der Barmonie: beide aber, vereint mit der erften, und jenen allgemeinen poetischen Sinn voraus: gesett, machen erst die Musik aus. Robe Bol: fer, so wie gang unbildsame (giebt es beren) und gang ungebildete Menschen unter uns, has ben nun gar keine eigentliche Tonkunst und auch

teinen Sinn bafür, sondern nur Rhythmik, und mur Sinn für diese. Das, was vor ihren Oheren tont, tont eigentlich nicht, sondern hallt und schallt nur; es ist für sie nur da, als Bestingung, das Rhythmische zu bemerken. Die Nebenfragen: Warum wirkt unsere Musik auf sie fast nichts, die ihrige auf uns widerlich? und dergl., sind also keine Fragen mehr. Sie haben keine Musik, und auch keinen Sinn dafür. Was auf sie wirkt, ist etwas ganz Anderes, entweder überhaupt, oder doch für sie; obschon es unter die Bestandtheile der Musik mit aufsgenommen ist.

Haben wir jene Fragen bei Seite gelegt, so brängt sich uns eine andere auf: Warum wirkt bloßer Rhythmus so mächtig auf rohe Völzter, oder ungebildete Menschen überhaupt? Ich meine: Eben darum, warum er auf die Thiere, ja, warum er auf uns Gebildete gleichfalls — wenn auch nicht so viel, doch offenbar nicht wes nig wirkt. Wir können es alle Tage bemerken: nicht nur Kameele und Elephanten — auch wir selbst schreiten z. B. munterer und anhalztender, wenn wir in sichern Takte schreiten, und es wird uns dies erleichtert, wenn dieser

Takt und gleichformig und bestimmt von außem her gegeben wird. Bewegung intereffirt alles. was sich bewegt; durch Abgemessenes (bestimmt Beschränktes) in ber Bewegung wird uns diese felbst erst recht bemerkbar - wie burch Kigur (gleichfalls bestimmt Beschranttes) bas Raum: liche: und wir haben vielleicht nicht einmal no. thig, erft an jenen Geist der Ordnung und Ster tigkeit, der durch die ganze Natur verbreitet ist, und der auch hier sich außert, zu erinnern. Es ist hierbei alles unwillführlich, mechanisch. gegeben; und wiffen wir's, und folgen mit Bors faß: fo ist das wenigstens gar nicht nothwendig. Unwillführlich, sagte ich, mechanisch, gegeben: barum nun allgemein; ohne vorsähliches Entges genftreben, unwiderstehlich. "Aber darum doch nicht fo heftig; fo hinreifend!" fallen Gie ein. Es fällt nichts ein von diesem Einfallen. gebe ju: Davum bei Ungebildeten nicht gerade fo heftig, fo hinreißend. - "Und warum benn fonft ?"

Die Ursachen so heftiger Wirkung der Uhnehmen liegt; dünkt mich, nicht in ihnen und des Menschen Natur, sondern in zufälligen, äußern Berhältnissen. Hier kann uns selbst Ihr Autor

mit seinen vielfältigen Beispielen Dienste leiften. Der wilde Mordamerikaner glubet und jauchzet, wenn seine Trommel in starkmarkirten Ahyth: men raffelt, seine Pfeife gleichmäßig schwirrt: beide tonen ibm friegerisch. Er, der Rampf: luftige, wird also an Rampfen und Bandigen, an Rachen und Siegen erinnert, und barum glübet und jauchzet et. Interessanter schildert Ihr Mann den Bergichotten. Dieser hat eine zwiefache Weise, wie seine geliebte Bockpfeife dudelt: jest stark, überblasen, schnarrend, in marschmäßig scharf absetzenden Abythmen: da wird benn er, ber Starte, ber Nationalftolge, in steter Erinnerung an bie Thaten seiner Bater Lebende, geistig in das versett, was ihm sein eigenthumlichstes, fein herrlichstes Gelbft: gefühl gewährt: barum, und gewiß nicht um des Rhythmus des schnarrenden Bocks an sich wil: len, glubet und jauchtet auch Er; und die damit gewöhnlich verbundenen Lieder führen ihm jene Gegenstände seiner Liebe noch bestimmter vor. Sett summet die theure Bockpfeife leiser, boch auch in scharf abgesettem, fich ewig gleichem, nur nicht fo heftig markirtem Mhythmus; da wird denn er, der Innige, der Trene, an die Freuden feiner Butte und die Gegenstande feis ner Bartlichkeit erinnert; er fehnt fich, er flagt, wieder nicht um des rhythmischen Dudelns, fonbern um der Erinnerungen willen, in die es ihn versett, und welche die, mit diesen Melodieen immer verbundenen Mationallieder um fo be: ftimmter und lebendiger aufregen. — Wollen Sie die Sache naher haben: so beobachten Sie die Beschaffenheit und die Wirkung gewisser Tange auf das Bolt, eben in den, auch fur Danfit am wenigsten gebildeten Provinzen unsers Bater: lauds: 3. B. die achtschwäbischen, tyrolischen, stevermartischen Tange; bie Beschaffenheit und die Wirkung gang gemeiner Marfche: Sie sehen, der hauptsache nach, daffelbe. Die Musit wirft auf das Bolt keineswegs fo ge: waltig; oft burfte man auch hier fagen: fie has ben keine, und für das wenige Melodische und Barmonische babei feinen Sinn; (ift ja boch bie Berrlichkeit und Wirkung viel größer, wenn 4. B. der Mann mit der Bafgeige biefe ber: umbreht, und, ftatt die Saiten im bestimmten Rhothmus zu streichen, auf den Bauch bes Instruments, in demselben Rhythmus; paukt)

nur das Rhythmische wirkt auf sie: aber auch dies bei weitem nicht so gewaltsam, als man sich immer wieder erzählt; sondern, wo so et: was Gewaltsames gewirkt wird, geschiehet dies durch andere, alle Musik nichts angehende Dinge.

Mun aber gur Hauptsache. Die Pralimina: vien ftehen, dent' ich, fo: Bon einer: Wirkung der Mufit, im genauern Sinne des Worts, auf gang Ungebilbete, fann eigentlich feine Rede senn; auf sie wirkt entschieden nur Rhyth: mus: aber auch diefer nicht in dem Grade, als man gemeiniglich behauptet. Was man von fo heftigen, großen Wirkungen dabei bemerkt, ift Rolge von eigentlich nicht dazu gehörigen, an: bern, aber damit in der Idee ober im Gefühl verbundenen Dingen. Warum wirkt nun uns fre Must, bei welcher zum Rhythmus, statt deffen, was dort hinzutritt, noch die gesammte Runft ber Tone (Melodie und Harmonie) fommt, mit welcher großentheils noch die be: sondere Runft des Dichters (in der Gesangmufit) verbunden wird - warum wirkt fie auf uns um so viel weniger, als jene leere Rhythmik auf Ungehildete?

Da dies zwar die Sache, nicht aber Ihren Autor und Ihr Vorhaben mit ihm angeht: so will ich nicht ausführlich antworten, sondern nur einige, wenn auch vielleicht nicht befriedie gende Gedanken, fragmentarisch noch hersehen.

Darf denn überhaupt, wenn die Rede ift von irgend einer Runft, im edlern Sinne des Worts, wo also Sinne, Herz und Verstand gleichmäßig beschäftigt, wo Schones dargestellt wird; darf da überhaupt heftige, gewaltsame Wirkung erwartet, gewünscht - ja, wenn fie auch zu bewerkstelligen ware, hervorgebracht werden? ift es benn nicht vielmehr die Bestime mung, der Preis der Runft, alles Gewaltsame im und am Menschen ju mildern, das Leidenschaft: liche zu bandigen, das Robe gu befeitigen? und werden nicht vielleicht jene Wunsche, Unfordes rungen und Anklagen, geschähe es auch von berühmten Philologen, wie es geschehen, oder von fleißigen Geschichtsforschern, wie von Ih: rem Autor, aus: und nachgesprochen, ohne daß man recht weiß, was man damit will?

So liegt also das weniger hinreisende, weniger Gewaltsame, in dem Wesen der Kunft, und als einer ihrer Vorzüge. Es liegt auch in

dem Wesen menschlicher Eultur überhaupt, und wieder als einer ihrer Vorzüge. Der Gebildete soll überhaupt weniger ganz hingerissen werden, und ist er wirklich ein solcher, so wird er's auch nicht — sogar schon aus physischen, von selbst einleuchtenden Ursachen: viel mehr aber aus geistigen und moralischen.

Oder, was ift denn am Ende alle Bildung? Sie erstreckt sich ja nicht blos auf gesellschafte liche Verhaltniffe und Sitten; auch nicht blos auf Wiffen und Meinen. Was ist fie, und was ift fie werth, wenn fie nicht auch in un: fre Willend: und sittlichen Rrafte, und eben bamit in unfer inneres und außeres Schaffen und handeln entschieden eingreift? - Wir alle wiffen und gestehen: Maaß halten in jedem, fen, wie die erfte Frucht, fo das erfte Zeichen mahrer Bildung. Maaß halten ift nicht moge lich, wo nur die Sinnlichkeit aufgereigt wird: es ift aber nicht nur möglich, sondern wird auch am leichtesten, wenn und wo alle Theile unsers Wesens gleichmäßig in Unspruch genom: men, gleichmäßig aufgeregt und beschäftigt wer: Ich brauche nicht zu wiederholen, dies geschieht. Und wenn es nun geschieht, wo

wenigstens die Stimmung dafür in dieser Stun: de wirklich erreicht — durch oft wiederholte solche Stimmung aber auch die Fähigkeit dafür überhaupt gemehrt, die Wirklichkeit erleichtert wird: da wollen wir klagen oder anschuldigen, daß es geschicht und wodurch es geschieht? da wollen wir als Schwäche verschreien, was wir sonst als herrlichste Blüthe der Kraft anerken: nen?

Doch wie leicht schweift man bin ins Un: nothige, das sich ja von felbst verstehen sollte. wenn man Gegenstande berührt, die Einem am Herzen liegen! Ich wollte eigentlich nur fas gen: Daß unfre Musik auf uns weniger heftig wirkt, als jene Rhythmik auf Ungebildete, liegt junachst an une, aber nach unsern Borgugen; dann, an ihr, als Kunst, mithin wieder nach ihren Vorzügen. Aber, indem wir eingestehn, daß unfre Musik so heftig, so leidenschaftlich nicht wirke, gestehen wir keineswegs ein, daß fie nicht machtig, groß und jum Großen wirken tonne, und wirklich wirke. (Es verstehet sich: die rechte, ju rechter Zeit, am rechten Ort!). Ich will mich nicht wieder in allgemeinen Erdre terungen verlieren; aber feben Gie, mein

Freund, g. B. ben Ronig, Friedrich den Zwei: ten von Preufen - eben ihn, und wie er fonft war - nach dem Hubertsburger Frieden, ein: geschlossen in seine Garnisonkirche, ganz allein fisen. Grauns Te Deum laudamus horen, beim: Salvum fac populum - bas gesenkte Haupt vollends gang niederducken und die San: be falten . . . Ift das wohl, bei einem Cha: rafter, wie ber feinige, eine flüchtige Unwand: lung von Erweichung, und nicht vielleicht von dauerndem Erfolg für Taufende gewesen? Ge: hen Sie ben Ronig, Georg ben Erften von England, unmittelbar nach Unhörung von Sans bels Te Deum laudamus gur Feier bes Ut: rechter Friedens, erschüttert in sein Rabinet treten, und die Ausfertigung allgemeiner Ams neftie ber vielen, in bem beenbigten Streite Compromittirten, die er noch am Abende ver: weigert, unterzeichnen . . . Sehen Sie den Ronig, Georg ben Dritten, in der Westmin: fterabtei bei der Aufführung des Deffias ju Sandels Gedachtniffeier, im "Salleluja", bei den Worten: "Er regiert von nun an und ewig; ber Konige Konig, der herren herr," auf feine Knice fallen, mit ihm die Tausende

ber Zuhörer, und Alle baliegen vor ihrem Gott, bis auch ber lette Ton dieses unvergänglichen Preisgesanges verhallet ist...: sehen Sie das — dessen, was ich selbst gesehen, in Leipzig, nach der Völkerschlacht, beim Jubiläum unsers Königs, in Wien, am Frohnleichnamsseste, bei der Vischossweihe und dergl., und was sich alz lerdings jenem an die Seite stellen ließe, nicht zu erwähnen, da ich hier von Mitlebenden sprechen müßte —: sehen Sie das, und sagen Sie: sind das nicht Wirkungen, mächtige, große, und zum Großen? freilich anderer Art, als ses ne, um derentwillen unse Musik schwach ges scholten wird: aber Gott sey Dank, daß sie ans derer Art sind —

Nun will ich aber auch nicht in Abrede seyn, daß viele, sonst wahrhaft bedeutende Werke uns serer Musik, wie sie jest steht, weit schwächer wirken, als sie sollten, weil sie eben den recht ten Mittelpunkt jeder schönen Kunst, alle Kräste des innern Menschen gleichmäßig anzures gen und zu beschäftigen, nicht festhalten; viels mehr, bald durch verwickelte Künstlichkeit vorsherrschend den Verstand, bald durch tumultuas risches Geräusch oder ausstlichten.

vorherrschend die Sinnlichkeit, bald durch besterndende Abenteuerlichkeit und immer neue Ueberraschung vorherrschend die Einbildungskraft, in Ampruch nehmen. Nun: das sind Einzelnscheiten und gehen bald vorüber; ja, was sie zus rücklassen, dürste sogar, wie jede, nur aber geistvolle und tüchtige Einseitigkeit, wenn es auch im Augenblick gestört hätte, dann weit mehr zum Vortheil, als zum Nachtheil des Ganzen beitragen —

Der Morgen ist vorüber, die Feder stumpf, und schon Manches gesagt, was zur Sache nicht nothwendig: darum nur noch u. s. w. Beranlassung zu genauerer Prufung eines musikalischen Glaubensartikels.

Ein franzdssischer Aunstrichter von Verdienst erstlärt, bei Vetrachtung des Strebens jesiger musikalischer Componisten gegen das, was bischer in ihrer Aunst als kestschend gegolten — ihrer revolutionären Tendenz, nennt er es scherzweise — gewisse Hauptsähe ihrer Opern für "große, vielleicht gründlich und keurig gears "beitete Symphoniensähe, beiher mit Gesang" — wirst beiläusig einen etwas scheelen Seitenz blief auf das Nachahmen "großer deutscher much "stalischer Genies in ihren Verirungen" (Mostart, in seinen Finalen und dergl., scheint besonz

ders gemeint zu seyn) und beschließt: Solch Verfahren der Componisten könne wohl Nach: ahmer, werde aber keinen Vertheidiger sinden. Es soll ihn doch sinden: wäre es auch nur an mir, und taugte meine Vertheidigung auch zu nichts, als zur Veranlassung der genauern Prüfung eines musikalischen Glaubensartikels.

Ein feiner Ropf hat nicht felten das Schicks fal, eine große Wahrheit ju fagen, ohne daß er ce will und weiß. Musikstucke, wie Dio: garte Finalen im Don Giovanni, Sandne "Jago" und "Beinlese" in ben Jahreszei: ten. Webers zweites Finale des Freischus: gen, auch schon Glucks Einleitung ber Sphiges nia in Cauris, und viele, der Gattung nach, ihnen ahnliche, find - will man's fo nennen - allerdings Symphonie mit Gefang, aber eben barum lobenswürdig; bas ift, baucht mich, die Wahrheit. Man wollte fie nicht fagen, denn man versucht ein neckendes Seitenlicht auf die Sache, felbft burch jene Benennung, fallen ju laffen. Man wußte nicht, daß es eine Wahr: heit, und gerade dies Berfahren etwas Lobens, würdiges fen, benn man hangt noch an dem

unzulänglichen Nachahmungsprincip für alle Künste, folglich auch für die Musit\*).

Ich gebe also zu, jene Compositionen, und die ihnen ähnlichen, sind Symphonien mit Gestang; aber, weit entfernt, hierin etwas Widerssprechendes oder sonst Unstatthaftes zu sinden, halte ich es für vollkommen recht und nachahsmungswürdig. Denn

dingt Verwersliches in dem Begriff einer Syms phonie mit Gesang — d. h. eines frei gearbeis teten charakteristischen Instrumentalstücks, wobei gesungen wird, aber der Gesang nur als Mittel behandelt ist? Darf ich wohl einmal, nach als ter Weise, vom En ansangen? Dann sag' ich so:

Die Freiheit, (b. h. die Fähigkeit eines endlichen Wesens, ju streben nach bem Une

<sup>\*)</sup> Doch ist dies, auch in Frankreich, nicht mehr allgemein. Endlich mußte ja das Seltsame auffallen — nicht, daß die größten Musiker, auch dieses Lanz des, der Theorie vorgeeilt sind, denn das ist immer, und in Allem, der Lauf der Dinge, sondern daß sie ihr jest geradezu entgegen arbeiten, die größten Wirkungen hervorbringen, den allgemeinsten, lebhaftesten Beifall sinden, und man sich doch noch sperrt, das Unzulängliche der Theorie zuzugestehn.

endlichen) ift des Menschen Sochstes und Eigen: Das Unenbliche fann nicht erfannt werben, benn es ift unendlich: nur gebacht Dies Denken ift aber ein leeres. mirb cs. Gleichwohl will der Mensch das Gedachte nicht nur erkennen, sondern auch anwenden: zu dem Ende fich Etwas d'abei benten. Er fest also das Unendliche in Beziehung auf sich selbst - nicht als gebachte er's zu theilen und bergl., fondern nur in der Ibee, um befondere Um sicht en bavon zu gewinnen. Das Unendliche nun bezogen auf Berftand, ift bas Wahre; bas Unendliche bezogen auf den Willen, ift das Bu: te; bas Unendliche bezogen auf den innern Ginn, (d. h. auf die Gesammtheit unfrer verschiednen Ryafte) ift bas Schone. Um bas Schone ju verfolgen, bildet der Mensch aus sich heraus die Runft.

Um den Sinn für das Schöne (den afthetissehen Sinn) zu beleben, zu nähren, zu erhöhen u. f. w., somit sich selbst —; aber auch, um Andere für die Kunst zu erziehen, wünscht der asthetische Mensch das Schöne zu erfassen und darzustellen (wie der denkende das Wahser). Das ist ihm aber (dort wie hier) unmögs

lich. Er bestrebt sich also bas Schone zu densten und zu einpfinden, (wie das Wahre,) und begnügt sich mit dem Verüch, die Schonheit (wie die Wahrheit) zu erkennen, und Etwas Schones (wie Etwas Wahres) darzustellen\*). Er greift nun um sich nach Mitteln der Varstellung. Die Natur bietet sie ihm. Die Verschiedenheit der Mittel, die er wählt, giebt verschiedene Künste. Unter den Mitteln, wels

<sup>\*)</sup> Aber bies gelingt nur Wenigen, weil ber, bem es gelingen foll, noch etwas Eigenes in fich bagen muß, bas man immer als ein unmittelbar Gottgegebenes, und felbit Gottliches, erfannt hat, und Benie (afthetische Schopferfraft) und aithetische Bernunft (Regierungsfunft) nennet. Sonft wird er nur feinen Ginn verfeinern und fein Urtheil berichti. gen. Berfeinert er, ohne jenes Gottliche, feinen Sinn und berichtigt fein Urtheil gleichmäßig, fo wird er ein Runftfenner; verfeinert er feinen Ginn, ohne fein Urtheil gu berichtigen, fo wird er ein Runftliebhaber; verfeinert er feinen Ginn nicht, fondern berichtiget nur (burch bistorische und grammatische Wiffenfchaft) fein Urtheil, fo wird er ein gewöhnlicher Rritifer; verfeinert er feinen Ginn mehr, als er fein Urtheil berichtiget, fo wird er ein Mann von Beichmad; berichtiget er fein Urtheil mehr; als er feinen Ginn verfeinert, fo wird er ein gewöhnlicher Annfricter. "

che die Natur bietet, etwas Schönes darzustellen, sind auch die Tone (auf einander folgend und jusammenklingend) und der Rhythmus. Die Kunst, durch Tone und Rhythmus etwas Schönes darzstellen, heißt die Musik.

Jest allmählich zurück auf den Punkt, von welchem wir ausgingen! Unter den Tonen, welche die Natur als Mittel musikalischer Darstele lung von etwas Schönem darbietet, sind nun auch die Tone der Menschen stimme. Der Musiker benutzt also auch diese. Da aber die Menschenstimme nicht angenehm laut werden kann, ohne daß sie zugleich Sylben ausspräche: so giebt der Musiker ihr auch Worte, bei welchen übrigens (es sey erlaubt, auch dies geradeaus zu sagen, und, wenn auch schwache, Versuche zu machen, nach und nach die Theorie mit unser Aller Gesschlung in Uebereinstimmung zu brinz gen\*) —) bei welchen Worten, sag\* ich, in

<sup>\*)</sup> Läugne, wer es kann, daß er, ungeachtet der dichterischen Plattheiten, Cosi fan tutte, die Zau-berflote, Molinara ic, mit mahrem Kunstgenuß: Quinault's und Nameau's starre, spllabische Nichtigkeit, mit qualender Langweile hore! daß ihn eine Sangerin, die eine wirklich schoue Com-

fo fern gar nichts barauf ankommt, ob fie poestischen Werth haben, oder nicht; wenn fie nur.

- a) die Menschenstimme sich angenehm zu dußern nicht hindern, (an sich wohllauten Vorzug der italienischen Sprache allgemeines Wohlgefallen am italienischen Gesang, auch ohene daß man weiß, warum? u. s. w.)
- b) dem Inhalte nach, dem besondern Chae rakter des Tonstücks entsprechen (um nicht durch den Berstand dem Sinne entgegen zu seyn und so die Wirkung aufzuheben);
- c) überhaupt nicht über alle Gebühr ges schmacklos, und gevildeten Menschen widerlich find.

Ist nun ein Tonstuck der Orchester Musik in's Große (nach Geist und Materie) gegebeis tet und hat — weniger freies Spiel der Ideen, als Versinnlichung der Gefühle eines Subjects, oder, wie wir's gewöhnlich nennen, einen bes stimmten, durchgehaltenen Charakter: so heißt es eine Symphonie — mögen übrigens Menschen: stimmen dabei tonen, oder nicht. Sind sie das

position mit trefflicher Stimme trefflich vorträgt, begeistere, auch wenn sie z. B. italienisch singt, und er kein Wort italienisch versteht u. dgl. m

bei angebracht, so sind sie, und sollen hierseyn, nichts als Mittel zum allgemeinen Zweck
—Instrumente. So sind nun jene angeführten,
und ihnen der Gattung nach ähnliche Musiks
stücke beschaffen. Was hat man dagegen?

Doch wohl nicht, daß damit vollends gar ber geiftlosen Gleichgultigkeit nicht weniger Ges fangcomponiften gegen die ju wählenden Gedichte, oder beren widerfinniger Behandlung, Thor und Thur gedffnet werde? Das geschieht gang und gar nicht. Denn eine gang andere Sache ift es, wenn ber Runftler die Inftrumentale Musik mit wirklicher Poesie (ober auch mit andern Runften: mit Tangtunft, Mimit u. f. w.) eigentlich verbindet; wo er fich einen gant andern Zweck fest, und gewissermaßen eis ne neue Kunft schafft. Davon ift hier teine Rede. Ja, er tann feine Dufit auch nur gur Geleiterin und Untergeordneten anderer Runfte machen; wo er sich wieder einen gang andern Zweck fest, und, wie bei bloger Unterftusung der Dichtfunst durch Mdusit, die lettere ihrem historischen Ursprunge naber bringt. Davon ift hier auch keine Riebe. Rach tjenem 3wette arbeiteten voruehmlich die Italiener der

mittlern Zeit und sene Deutschen, welche sich an ihnen bildeten, wie Hasse, Graun u.A.; nach diesem Zweck arbeiteten die Franzosen der vorletzen Periode, wie Gretry und einige wenige Deutsche, welche, wie großentheils Gluck, denselben Weg gingen. Keines ist zu verwerfen; keines thut dem andern Eintrag: nur will sedes vom andern unterschieden seyn und sein eigenes Recht haben.

Aber es giebt auch noch gewisse Falle, wo sogar die recht eigentlich dramatische Musik, d. h. die Musik, welche sich mit den übrigen Künsten verbindet, ohne selbst, in der Resgel, vorherrschen zu wollen, oder eine andere vorherrschen zu lassen — wo selbst diese, Symsphonien mit Gesang ausstellen muß; diese Fälle anzugeben, ist, wozu ich

2) in's Besondere, um jene in Frage ster hende und ihnen ahnliche Musikstücke zu rechte fertigen, verbunden bin. Damit Niemand durch erwas schon Vorhandenes und tresslich Gelunge: nes, (wie jene angeführten Stücke) das ihm bekannt, das ihm werth, von Seiten des Gestühlts für die Sache selbst bestochen werde oder sich bestochen glaube: so will ich einen Fall ers

finden und beispielweise aufstellen. - Dedea ift nach der gräßlichen Rache an Jason trium: phirend entflohen; aber bas Gefühl des Eri: umphe weicht ber Berzweiflung über ihre That. Diese Berzweiflung sucht sich Medea zu lindern in Berachtung der Menschen und in Erbitterung gegen das Schickfal. Darum flüchtet fie in die Waften des Raufasus. Aber auch hier findet wider Willen, Menschen. Gie verbirgt fich haffend vor ihnen: aber endlich dringt doch Die Stimme der Bruder wieder in ihr, inner: lichft nicht verhartetes Berg. Gie nabet fich ber Borbe; fie tommt ju einem Fefte, bas die Priefter bem furchtbaren Gott feiern, der ihnen Die Weiden überschwemmt, die Beerden ers tranft, ber Mangel und Schrecken unter fie fendet. Ihn auszusohnen: foll das Loos gewor: fen, und ber, den es trifft, bem Erguenten geopfert, werben. Das Loos fallt: , den edelften Sungling der Sorde trifft es, ben Berlobten des Schönften Madchens. Da liegt schon bas Fels: ftuck sum Altar hingewalzt; schon ift es geweiht durch der Priefter Gefange; schon ergreifen sie den Jungling: da tritt Medea hingu, und die verzweifelnde Brant umschlingt ihre Knie, um

bei ber Unbekannten bas Erbarmen gu finden, das Vater und Mutter ihr versagen. Du willst ihn retten - entschließt lich Meden, vom menfchlich fühlenden Bergen übereilt. Gie ver: sucht alle Beweggrunde des helleren Geiftes, alle Beredsamkeit des gerührten Herzens, der feurigen, kunftgeubten Sprache: leer verhalletes an ben frumpffinnigen, eingeschuchterten Gee: len der Sorer. So bediene dich denn noch eine mal deiner Zaubermacht! entschließt sie sich. (hier tritt nun der Fall ein, von welchem wir sprechen: mit ihm das Finale der Oper.) Medea-Schafft einen fürchterlichen Sturm: Donnerwole fen treiben herauf; die Priester wollen eilen mit dem Opfer; sie schwingen den Opferham: mer, der dem Unglücklichen bas Haupt gerschmete tern foll: da strahlt ein Blig herab durch Mes beens Macht, schlägt den Opferpriester zu Bo: den, gertrummert den Altar u. f. w. Aber das Schicksal hatte Mebeen nur noch Einmal den Gebrauch hoherer Macht verstattet: sie wußte. Mun ift sie ein schwaches Weib: sie CB. weiß es. Das Bolk war entsetz verstoben: die Priefter, rachsüchtig für ihre Götter, sammeln es wieder. Gie erklaren Medeen fur eine bofe Bauberin, die man ergreifen, die man an fener Statt opfern musse, um derentwillen der Gott gezürnt habe. Sie stürmen ein auf sie; und jest, ein ohnmächtiger Mensch, wie Andere, vermag sie nicht mehr sich zu retten. Unversmeiblich nahet ihr Ende. Sie gedenkt ihres frühern Lebens, ihrer unnatürlichen That; sie gedenkt, daß Verbrecherisches ihr gelang, Edles sie nun vernichtet; sie bricht aus in Worte der Verzweissung gegen die Gerechtigkeit der Götter, gegen die Verworfenheit der Menschen, gegen sich selbst; sie durchstößt sich die Brust mit dem Dolch, der ihrer Kinder Leben zerschnitt, und wird der Eumeniden Beute —

Was soll nun der Musiker — besonders mit den letzten Scenen thun, die ein engverbunder nes Ganze ausmachen, wo eine Situation des innern und außern Menschen sich aus der ans dern entwickelt? Auch Sturm und Ungewitzter wollen den Sinnen angedeutet seyn, und müssen, näher oder entsernter, forthallen bis zum Ende. Wollt ihr nun, was da in Worten auszusprechen ist, blos recitiren lassen? Das wollt ihr nicht; und habt Recht. Wollt ihr diese Wesen, in diesen Lagen, Arien u. dergl. singen

laffen? Das wollt ihr auch nicht; und habt wieder Recht. Run tonnte bar Componist in seiner ununterbrochen fortgehenden Musik versuchen, die einzelnen Naturerscheinungen barzustellen: aber das gabe jene Objectmalereien, die meis stens abgeschmackt, und immer kleinlich und hochstungulanglich herauskommen; daher auch nie für's Tragische, nur, parodistisch, für's Romische taugen. Er tonnte aber auch verfus chen, die einzelnen, augenblicklich wechselnden Empfindungen ber handelnden Personen auszus brucken: aber (das fühlet ihr wenigstens fo: gleich, wenn ihr euch die Ausführung in ihs ren Theilen bentt) bies gabe, andere Uns gehorigkeiten unerwähnt, eine Menge Details, welche, bei aller Geschicklichkeit und allem bar: auf verwendeten Fleiß einander durchkreuzten, und fehr wenig ober gar nichts wirken wurden. Da bleibt ihm, meines Erachtens, nur das feine ununterbrochen fortgehende Dufif Gine: werde Anedruck für die Empfindung der gans gen Ratur, wie wir fie in der afthetischen Idee auffassen, wie fie vor unfrer Phantasie auftritt; felbst handelnd, als ein hohes, gewals

tiges Wesen, das von einem noch höhern und noch gewaltigern (hier von Medeens Zauber: macht) beunruhigt, getrieben, und in Affect ges fest wird; das in diesem Treiben und Wogen Die Menschheit (folglich die handelnden Perfo: bes Drama gleichfalls) mit fortreißt, und eben beswegen von jedem Menschen (alfo auch von den Personen der Zuschauer) ertannt, oder empfunden wird. Go wird dann ein solches Finale eine Naturscene; ein ein: giges, weit verbreitetes Gemalde, mit einzelnen verschiedenartigen Gruppen, die aber alle auf Berbindung gur Einheit berechnet find und in Summa wirklich Gine bilben; eine laut und frei aueftromende Stimme ber afthes tifch bargestellten Natur, wobei der Menfch feis nen Gefang mittonen laft, und mittonen laffen muß, aber nur als felbft ein Theil der Matur. Daskann nun aber gar nicht anders gemacht wers den, als daß man hier die gewöhnliche Ordnung der Dinge umtehrt, fo, daß die eigentliche Mus fit in die Gefammtheit der Inftrumente übers tritt, und biefe die einzelnen Partien des abe gebrochenen Gefanges unter fich aufnehmen, wie einen untergeprdneten Theil des Ganzen; daß die freie Ideenreihe der Instrumentalmusit als das Ganze, über den Gesang, als untersgeordneten Theil, bei weitem vorherrscht, und frei und übermächtig ihn mit sich dahinreißt.

Mun - dann habt ihr ja die fpottisch foge: nannte Symphonic, beiher mit Gefang! Dahinaus trieb der Genius Mogart und die andern Ges nannten oder Michtgenannten! jenen, als große Natur, wie etwa Shaffpeare; Gluck, als - tieffinniges Gemuth, wie etwa Rlopft och. Steht davon nichts in euren Theorien: so merket auf eure innern Erfahrungen, und, geweckt und vorbereitet von ihnen, prufet die Sache felbit genauer: vor allem aber laffet den Benius, wo ihr ihn als solchen anerkennen mußt, seine Bahn frei fortgeben; nehmt die Ochage an, bie er für euch zu Tage fördert — wollt ihr nicht, mit Dank, wenigstens ohne Necken und Grameln; schamt euch nicht ju gestehen, was ihr fühlet, wozu er euch hinreißt, wofür euer gesammtes Innere fpricht, fogar wenn es gegen alle Theorien geradezu anliefe. Die

Theorien gaben euch Menschen: das Herz gab euch Gott. Das System kann irren: das Ger fühl nicht. Jenes kann ja auch nur unvolle ftändig seyn: so behaltet, aber vervollskändigt es, nach diesem.

## Sandels Meffias.

Georg Friedrich Händel; schon im siebenten Lebensjahre ein ausgezeichneter Orgel; spieler, vom zehnten an öffentlich auftretend mit Kirchen, vom funfzehnten mit Opern; Compositionen und als Musikdirector der Oper in Hamburg, vom neunzehnten die Bewunde; rung des ganzen Italiens, als Componist und Virtuos, vom fünfundzwanzigsten Kapellmeister des Kurfürsten von Hannover, nachherigen Köznigs von England, Georgs I., und von nun an bis zu seinem Tode im fünfundsiebenzigsten Lezbensjahre (1759), so wie von da bis heute, ein Fürst der Tonkunst, monarchisch regierend in Britannien, söderativ in Deutschland — Er,

von bem fein größter Zeitgenoß, Johann Sebaftian Bad, fagte: Das ift ber Eingi: ge, den ich seben mochte, ebe ich sterbe, und ber ich fenn mochte, wenn ich nicht der Bach ware; von dem sein größter Nachkommling, Wolfgang Amadeus Mozart, als ihm dies erzählt wurde, ausrief: Wahrlich, so wurd' ich auch von mir fagen, burfte ich hier mitreben -: Georg Friedrich Sandel steht in der gesammten Geschichte der Tonkunft, in jeder hinsicht von Allen vor und nach ihm gesondert da, eine in ihrer Art mahrhaft einzige, heroifche, ja colos fale Erscheinung, (wie felbst fein Rovper war,) dabei so eine und durchgreifend mit seinen Were ten bei allen Nationen, die das Ebelfte und Grandioseste in dieser Runft nur kennen lernen und aufnehmen wollen: daß es jedem, der über Musik vergangener Zeit benkt, unmöglich fällt, ihm nicht oftmals zu begegnen- und jedem, der über fie fchreibt, fast leichter, von ihm zu handeln, als von ihm zu schweigen.

Wir folgen diesem Zuge, und jest nicht zum ersten Male. Wir erzählen nicht Händels ans ziehendes, reiches, bis an das hohe Alter uns ruhvolles Leben; das ist von mehrern Andern, und mit Geist und Kenntniß, geschehen \*); wir versuchen auch nicht, eine beurtheilende Schilderung seines Geistes, seiner Kunst und seiner Werke überhaupt zu liesern: auch das ist von mehrern Andern, und mit gründlicher Einssicht und rühmlichem Fleiß, geschehen \*\*): wir nehmen ein einziges dieser seiner Werke vor uns, es genau zu-betrachten; aber auch eines, das, in gesammleter Külle vollkräftigen. Manns; alters entstanden, (1739 und 1740) bis zum Tode seines Meisters diesem das liebste gewessen, nachher von allen das berühmteste, einsstußreichste geworden, und es noch heute wöhrigens auch gleichsim ersten Entwurf das ein

Mm gründlichsten und lehrreichsten von Hilfer (Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und Tonkunstler ic.) und von Burney (Nachricht von Händels Lebensumständen und der ihm angestellten Sedächtniß feier ic., überset von Schenburg), wobei nur
nicht außer Acht zu lassen ist, daß Hiller zunächst, giner ganz andern Musikart huldigte, und Burney nie
ganz vergessen konnte, daß Händel ein Deutscher, kein
Britte war.

<sup>\*\*)</sup> Borzüglich von ben beiden eben genannten Mannern, in jenen und in andern ihrer Schriften.

genthamlichste und ohne allen Widerspruch uns ter dem Vortrefflichsten ist, was jemals von diesem gewaltigen Geiste ausgegangen: den Meffias betrachten wir.

Bandel war, ungeachtet feines hochstleiden: fchaftlichen Naturels, ein driftlichfrommer Mann; er war auch in feinem Glauben ernft, fest und eifrig. Das alles war er auch frant und frei, felbst am Sofe. Run hielt er zwar sich lebens: lang ftreng an seine Rirche: aber, gang unbetimmert um ihre bamaligen Streitigkeiten, wie um die Unfichten und Darftellungsarten Einzels ner in und außer ihr überhaupt, suchte er Unterweifung und Ueberzeugung, Regel und Leis tung, Starfung und Troft, nur in ber heiligen Schrifter In biefer lad er benn auch fleißig, feit mittlern mannlichen Jahren täglich, und ward bas durch mit ihr innig vertraut: seine Kunstlernatur ward aber, in ihr am meisten angezogen durch die prophetischen und eben die schwierigern der paulinischen Schriften; so wie sich, besonders fpathin, fein Geift am liebften in die Lehre von der Erlösung - diese nicht blos auf Leiden und Tobibes Beilands bezogen, fondern in ihrem gangen, unermeßlichen Umfange - versentte.

Diese nun burch feine Runft, fo weit bas moge lich, vor ben Menschen zu verherrlichen, biese ihnen so nahe an's Herr zu legen, als sie ihm felbst lag: das war eine seiner Lieblingsideen, und ein Wunsch, mit bem er fich geraume Beit trug; baju griff er bann, als er ben euften fee ften Punkt gefunden, eifrig, und wies fo lange alle andere Arbeit von sich, bis das Wert vollendet war. Jener Punkt war aber: Nicht Menschens wort, auch nicht bas ausgesuchteste und schönste, darf da mein Text senn, sondern. blos Gottes Wort, ohne Dazu: ober Davonthun, Schlicht. und erhaben, wie wir es in ben heiligen Buchern finden; und auch da — das Ges schichtliche nur angedeutet: alles, in gediegenen Rernspruchen, ber hinaufgeleiteten Phantafie, bem ergriffenen und festgehaltenen Gefühle, ju selbsteigener Thatigkeit dahingegeben — eine Cantate des gesammten erloseten Menschenges Schlechts, jum Preise seines Beile. - Er hatte Freunden vertrauet, womit er umging: fo er: fuhr es einer ber englischen Bischofe, und ließ ihm fagen, er mochte fich nur einige Zeit gebuls den: er, der Bischof felbst, wolle ihm das Gedicht ichreiben; da brach Sandel in edlem Zorn her:

aus: Die? glaubt er 'was Befferes ju liefern, als Propheten und Apostel, voll heiligen Gei: stes? over meint er, ich halte die Bibel nicht fo hoch und tenne fie fo gut, wie er? - San: bel allein hatte ben Plan entworfen: er allein führte ihn aus; Niemand fragte er um die Wahl der heiligen Worte. Und wie groß, wie herrlich hat er gewählt! welcher, wenn auch noch so grundliche Theolog, noch so begeisterte Bibel: freund, konnte es besser machen? - Mun war das Werk da; er führte es auf: nachdem die erfte Reugier gestillt war, fand es wenigen Beifall; es ist gar ju ernft, hieß es, und auch ju schwer: er kummerte sich nicht brum, und wiederholte feinen Deffias; er mußte feine Baarschaft auseben bei den leeren Concerten: er fummerte fich nicht brum, und wiederholte seinen Messias\*). Endlich brang der Geift und

tam aus solch einer Wiederholung. Ein Freund begegnete ihm. Schon zu Ende das Concert? fragte dieser. Bewahre! war die spottende Antwort. Ich mußte mich nur dem Könige zeigen; weiter wollte ich ihn nicht storen in seiner Einsamkeit. — Ein Freund beklagte Handeln: "Dein bestes Werk wird dich arm

die Vortrefflichkeit des Werks durch; die Einssichtsvollern erklärten sich laut dafür, Wiele im Wolf sielen ihnen bei, man sing selbst schon an, es als ein nationales zu betrachten: aber indeß war der edle Verfasser alt und blind geworden, legte sich hin und starb \*) — —

machen!" Siehst du, antwortete er; da ist ber Troft, daß es mein bestes ist. —

<sup>\*\*)</sup> Beltlauf! ber auch faum anders fenn fann. Wie follte es benn zugehen, bag irgend ein, gang von Grand aus neues, tiefgefaßtes, hochgestelltes Beifteswert, auch ohne von aufem ber gelegte, beftimmte Sinderniffe, fogleich einem Jeden nach Burben zusagte? Noch ist die Kluft zwischen ihm und bem Berte ju groß; er muß an biefem felbit fich erft hinaufheben und heranbilden. Dagu gehort Beit, baju gehort Gelegenheit; und ju biefer wieder Beit. Was fogleich einem Jeden nach Wurten gufagen foll, muß nur bas, was in ihm felbft lag, aber gerfloffen und buntel, richtig treffen, fcharf zusammenfaffen, flar und gut, fann es fepn, auch fcon, barftellen; cs muß mithin bober fteben, als er felbft, aber nur um ein Mäßiges. Und ba nun, befonders wenn bie Rede ift von einem Werte der Poefie, ober irgend ei= ner Runft, ein Jeder glaubt mitfprechen gu fonnen; (im Allgemeinen auch nicht gang mit Unrecht;) und ba unter Sunderten, die mitfprechen, faum Giner, fagt bas Werk ihm nicht recht ju, baran benkt, baß bies ja an ihm liegen fonne: (nach Lichtenbergs

In Deutschland war bas Werk lange Zeit nur wenigen Rennern bekannt. Erft die Beis tungenachrichten von seinen glanzenden, bochft: erfolgreichen Aufführungen in den großen Ber: einen gur Gedachtniffeier Sandels in London, richteten die allgemeine Aufmerksamkeit darauf bin, und Bater Hiller war der Erfte, der die: fer entgegenkam. Die Wirkung war, und ift, und wird fenn, überall, bei nur einigermaßen wurdiger Ausführung, entschieden, groß und herrlich: aber als gang selbstständiges, feststehen: bes, barum immer von neuem verlangtes, mus fikalisches Nationalwerk - wie etwa Mozarts Don Giovanni und Requiem, Sandns Schopfung, und einige andere - fo hat es das große Publicum in Deutschland noch immer nicht auf: und angenommen: irre ich nicht, hauptfächlich barum, weil man in fein Gan: ges - det Ibee, bem aus ihr scharf umriffer

Ausdruck: daß es, wenn ein Buch und ein Kopf zusfammenstoßen, und es hohl klinge, dies nicht allemal im Buche seyn musse —) so legt nun das noch besondere, bestimmte Hindernisse. Auf einige Zeit! Aber freilich lebt der Mensch, und mithin der Autor, nur auf einige Zeit — auf Erden nämlich! —

nen Plane, und der gleichfalls aus ihr herause gebildeten Eigenthumlichkeit des Styls und ber gesammten Behandlung nach — nicht eingegan: gen ift. Darum find es auch eigentlich nur einzelne der machtigften, glanzvolleften Stucke - das: "Uns ift ein Rind geboren" - "Sal: leluja, der Allmächtige regieret" - "Würdig ift das Lamin, das erwürget ift" — um berentwile len man das Werk horet und preiset; die man beshalb auch oftmals, getrennt von bem Une dern, aufführt. Aber damit bleibt boch gerade das Wesentlichste und Eigenthumlichste, das Tieffte und Sochste des Werks unerkannt, une beachtet, juruckgefest, fein eigentlicher Zweck gang unerreicht; und dem Meifter wird eben die lette, die weniger glangende, dafür aber unverwelkliche Lorbeerkrone entzogen - nicht zu erwähnen, daß selbst jene hohen Lichtpartien des Bangen erft in diesem, an ihrem Ort, in ihrer Stellung, ihre volle Wirkung thun ton: nen. - Wer nun, ber bas Werk tennt und bem es so viel geworden, mochte nicht nach Rraften beitragen, daß jenes beides nicht mehr geschas he? Last es bemnach auch mich, nach ben meis nigen, versuchen, indem ich das Werk, bevor

ihr es hört, oder wieder hört, in allen seinen. Theilen, doch diese angesehen aus dem Ganzen, und sener ihm zu Grunde liez genden, oben angedeuteten Idee gemäß, eur rer Betrachtung vorsühre. Folget mir gern: ich führe euch zu etwas wahrhaft Schönem und Gutem; und was euch hier, kurz, nur skizzens haft, in Worte gesaßt (denn kurz muß ich seyn, sonst haltet ihr hierbei nicht aus;) — was euch da vielleicht leblos und kalt erscheint, das, seyd gewiß, wird sich beleben und euch erwärmen, wenn ihr, seiner eingedenk, dann das Werk höret.

Die Overtura des Messias beginnet mit einem trüben, matten, einformigen Largo, in welchem die Menschheit unter schweren Lasten ächtt und seusst und erliegen will; bis sie in der sich anschließenden Fuga die Kräfte noch eins mal gewaltsam aufreißt, aber zum heftigen, uns willigen Kampse, der Einen gegen die Andern, und Jedes gegen sich selbst. Thema, Eintreten der Haupt:, besonders der Vaßstimmen, Bear, beitung überhaupt —: Alles treibt und drängt, arbeitet sich ab, ohne einen andern Erfolg, als,

gang am Schluß, wieder einformig zusammen gu finten. Sulfe - es muß Sulfe fommen und Troft; aber nicht vom Menschen selber: da beginnet eine leise, hochst einfache, beruhisgende, wahrhaft erquickende Melodie (in Cour, da die vorigen Gase E moll waren) und die Stimme ruft fanft und freundlich : "Erbstet mein Bolt, fpricht euer Gott! redet freundlich mit Jerusalem" - Und wie nun der himmli: sche Trost Eingang gefunden hat, spricht jene fraftiger und furger aus: "Es rufet die Stime me eines Predigers in der Buften: bereitet bem herrn den Weg" — Run ift hoffnung zu fase sen: Gott läßt sein Wolf troffen! Ja, es ift bestimmte hindeutung da auf den, durch wel: chen Alles wieder gut werden foll. Mun konnen wir and die zu sanftem Feuer sich erhebende und mit findlicher Freude an ben lieben Bil: bern verweilende Urie: "Alle Thale erhöhet, alle Verge und Hügel erniedriget; was ungleich ift, macht eben" u. f. w.: nun konnen wir fie aufnehmen, und auch an ihren garten Males reien Genuß und Freude finden; an ihnen, die vorzustellen versuchen - das "Ungleiche, wie es eben wird" und bergl. Jest treten die Sof:

fenden und Glaubenden zusammen in einen Chor: "Die Ehre des herrn wird offenbaret" - und bald flammet das Feuer frommer Freu: be hoher auf, und das Bertrauen wird fester, in bem Alle aussprechen in Ginem langen, fraf: tigen Con: (alles Fleisch wird seben) "daß bes herrn Mund geredet hat." - Welch ein Reichthum an Erfindung und Ausführung bei größter Einfachheit, welch eine Tiefe ohne ollen gelehrten Ochein, in diefem Chore! Faft 150 Takte, und burchaus nur aus vier gant furgen Gagen gewebt, und durch das gan: je Stuck nicht Gine bloße Wiederholung! In foldem Berfahren liegt eigentlich ber Brund, warum Handel so unerschöpflich reich und ime mer ein Anderer in seinen vielen Werken er: scheint. Er giebt nicht Bieles aus, aber viel; nur Gold: und bies legt er aufs forgsamfte und manchfaltigste an. Go halt man Saus, aber wie ein Konig, nicht wie ein flein gefinn: ter Sohn bes Capitaliften; fo hat man immer vollauf, und Jeder bekommt doch zur Bnuge. Banbel faffet, befonders in den Choren, nie einen Gebanken auf, auch nicht im Accompagnement, der nicht von Bedeutung ware; und da er aus

voller Seele ichrieb, und nicht vielleicht nur Et. was machen wollte, das sich horen ließ; so konne ten keine andern, als bedeutungsvolle Gedan: ten in ihm auftommen; was er aber einmal faffet, das halt er unverrückt fest, und treibt die forgsamfte Dekonomie mit seinem Stoff, in: deß er nur mit der, ewigen Wechsel verstatten: ben Form freigebig und splendid umgehet. Und wie fest behålt er auch hier den Plan des Gan: gen im Auge! Der Chor ift freudig, er hat auch erhabene Stellen; man fann bas nicht ver: fennen: aber man ahnet auch, man werde zu weit hohern Freuden und weit feierlicherer Er: habenheit fortgeruckt werden im Berfolge bes Werts, wenn dieses erft noch bestimmter wird. Dagu hebt Sandel auch alle glangendern, auffallendern oder reigenden außern Sulfe: mittel seiner Runft, alle solche Instrumente auf. und begnügt sich hier sogar mit dem bloßen Quartett. -

Die bisher angeführten Stücke machen die Vorrede und Einleitung zum Hauptwerke selbst; und wenn sie an sich schon vortrefflich sind, so sind sie es noch mehr als solche, indem sie zu: gleich, im Text und in der Musik, einen nicht

deutlichen, aber der Ahnung genügenden Abrif des Gangen, das folgen foll, geben ; Gefühl bes Elends, Troft, Beruhigung, Ermunterung, Freude, Preis. - Der Runftler geht nun guruck und beginnt bestimmter, sein Ziel anzugeben und nach ihm vorzudringen. Ein feierliches Baß: recitativ fagt aus: "So fpricht der herr Zes baoth: Es ift noch um ein Rleines, fo bewege ich himmel, Erbe, Meer u. f. w.' Der Troft aller Beiden kommt." Und nun der fraftige Schluß: "Steht auf! er tommt! fpricht der herr Zebaoth!" - Moch aber fehlt es ber Menschheit an Rraft, das haupt ju erheben: angftlich, scheuet fie felbft ihre Rettung, und nur mit Schauern fieht fie auf. Bang fo fpricht Die Mufit jur folgenden Arie die Worte aus: "Wer wird ben Tag seiner Zukunft erleiden? wer wird bestehen, wenn er nun erscheint?" Da beginnet (in & moll) Gine Stimme, ans fänglich fast ohne alle Instrumente, zwar webe muthig, boch nicht jaghaft, ben Chor: "Er wird fie reinigen, die Kinder Levi." 3ch ten: ne faum einen herzergreifendern, fogenannten lprifchen Sprung, als von jenem Sage ju bies fem: "Wer fann bestehen?" Ohne ibn, Reie

ner! Aber - "Er wird fle reinigen, Die Kinder Levi!" Und ift biefer Gruch einmat ausgesagt, so wiederholt ihn jedes sehnende Berg: eine Stimme tritt nach der andern (es verstehet sich hier, wie überall, in der Musie gang in derfelben Melodie, ba Worte und Dine fit hier überall Eins find) hingu; einige fahren fodann fort: "Dann werden fie bem Berry Opfer darbringen, Opfer ber Berechtigteit .- 3 Dazu vereinigen sie sich nun mach und nach muthiger, aber dazwischen halten fich einige immer an bas: "Er wird fie reinigen." worauf ja Alles ankommt. Wer genau Acht hat, wird in der Führung der Sampfeimmen gegen das Ende, und in einigen Wendungen bes Accompagnements vorn, Unfpielungen und Sindeutungen auf den fpatern Chor: "Und ift ein Kind geboren" — wahrnehmen. Und wie finnig und lieblich ift auch das! -

Nun kundigt ein kurzes Recitativ gang eing fach an: "Siehe, eine Jungfrau ift schwanger und gebiert einen Sohn, des Name heißt, Immanuel, Gott mit uns." Und eine Altstimme fallt in sanften Frende ein: "O du, der Gutes predigt zu Zione und Friede zu Jerusalom: erhebe deine Stimme

mit Dacht: verfund'ge ben Stabten Juba: Scht, ba ift euer Gott! Die herrlichkeit des. Beren geht auf über bir!" aus welcher Arie bann Sandel einen schonen Chor, ohne neue Beimischung, bilbet. Bei ben beiden legten ber angeführten Gabe: Geht, da ift euer Gott! und: die Berrlichkeit des Beren u. f. w., fenket fich einigemal, in der Arie wie im Chor, die Stimme anbetend in die Tiefe und verstummet, indeß nur die Inftrumente in tiefem, leifem Raufden fortgehen und ben Ginn bes Schweit gens ausbeuten. - Sehr dufter und trube (h moll) beginnet und bewegt fich die Inftrumentalmufit in folgendem Baffolo: "Siehe, Finsterniß bedecket das Erdreich, und Dunkel die Wolker:" boch ruhrent erhellet es fich alle mablich bei den Worten: "Aber über dir gehetauf der herr" -, woran fich die hochst feltsas me, gang in mystischem Dunkel gehaltene, und angstlichtreibende Arie: "Das Volt, das da wandelt in Finfternig" u. f. w. anschließt, wo in gang turgen Rhythmen und fremden, wunberbaren Ausbeugungen, alle Instrumente und Die Singftinme obendrein, fast gang im Eine flange geben, und wo Einem, bei gehöriger

Aussührung, zu Muthe ist, als ob man auch ,im Schatten des Todes" wandelte, und kaum von fernher den ersehnten Morgen dämmern sähe. Sehr besonnen giebt Händel dieser Arie einige Takte Nitornell am Ende, wo er den Einklang aushebt und einen Hauptgedanken des Sahes zwenstimmig und klärer hervorgehen läßt, damit man fähig werde, den berühmten, und seinen Nuhm dennoch überstrahlenden Chor; "Uns ist ein Kind geboren" u. s. w. zu fassen und auszunehmen.

Neber diesen Chor ließen sich leichter einige Bogen, als einige Zeilen schreiben. Hier wird der Musiker besonders viel zu rühmen haben, und das mit größtem Necht, von der gleiche kunstreichen Anlage und Ausarbeitung des großen Sabes, bei allem Anschein von Natürlichteit, Kunstlosigkeit und Durchsichtigkeit: wir wollen uns begnügen mit folgendem, einem Jeden sogleich verständlichem Grundriß desselben. Sechs — nicht mehr, als sechs Takte Nitorenell enthalten im Voraus alle musikalische Ideen, aus denen dieser sehr, lange Chor ger webt ist, eine einzige ausgenommen, welche Handel, wie wir sogleich hören werden, im

Boraus nicht verrathen burfte. Diefe Ideen werden hier plan, aber kraftig hingesprochen. Sie find so charafteriftisch und barftellend, daß ich noch nie einer Aufführung beigewohnt habe, ohne zu bemerken, wie jedes, beim Borberge: gangenen ernst, wohl duster zusammengezogene Antlit, sich bei ihrem Klange, noch ehe eine Singftimme begann, aufheiterte. Die Copranffimme fangt allein im hauptthema der Mufit an die frohe Botschaft zu verkundigen: "Es ift uns ein Rind geboren und ein Gohn ift uns gegeben de indes die Instrumente mit einem Aweiten Lieblingsgebanken wechselnd und leife für fich breinspielen. Dann nimmt die Te: norstimme dieselben Worte mit derselben Melodie auf: wenn diese aber die Botschaft nur halb verkundigt hat, fallt jene, als konne fie fich nicht halten, mit benfelben Tonen wieder ein, und führet es nun muthiger, indef jene vol Tends ausredet, in einer reichern Figur (Die britte musikalische Idee) aus, bei welchem freu: bigen Regen bie Instrumente fast gang ver: ftummen. Run nimmt der Allt jene Worte und jene erfte Melodie; bem gehet es burch ben Bag, wie bem Tenor burch ben Gopran,

bis der Tenor, ohne alle Instrumente (den stets fortgehenden Bag abgerechnet) und feiers licher - nur hinfagt: "die Berrichaft ift auf feiner Schulter," was nun die Andern, wie furchtsam, blos nachsagen, wobei sich bas Aufe Schreiten bes singenden Baffes aus ber Tiefe, als sinne er und zweifle noch, gar stattlich ause nimmt - Da kommt, wie durch Offenbarung. allen ploblich bei: "Sein Name wird heißen: Wunderbar, Math, Rraft, Beld, ber Ewige keiten Bater, der Friedefürst" - und mit dies fem Bunberbar frugt alle Fulle bes gurucke gehaltenen Orcheftere und Chors, wie ein Beg birasfirom, in Gine Fluth, jufammen, und alle Seelen beugen entzückt fich nieder vor der Rraft diefer einfachen Accorde, (die eben San: del im Eingange nicht verrathen burfte, ju überraschen) worin alle Sing : und Inftrus mentalftimmen (nur nichts von Trompeten und Pauken, für die es noch nicht Zeit ift) jeden jener hohen Namen blos ausrufen, einige Aus genblicke innen halten, damit er weit umber halle, nun den folgenden, in demfelben Accord unbeweglich fich haltend, ausrufen, wieder innen halten, und fo fort - indef nur die Biolinen

fene frobliche Rigur, bie, nach ber Beruhrung im Eingange, ber Sopran querft allein aus: führte, ergreifen, sich hoch in die Sohe schwin: gen und nun in schwirrenden Tergen jene ein: gelnen Ausrufungen unter einander verbinden. - Sandel bearbeitet in biefem Chore, mit ben: felben Ideen, und im Allgemeinen auf dieselbe Weise, aber im Besondern in großester Man: nichfaltigkeit, alles jest Beschriebene noch zwei: mal; bis bann alle Gingftimmen und alle In: strumente und alle jene Ideen sich vereinigen, und fo in hochster Begeisterung bas gange Evangelium noch einmal verkundigen. Mitornell fpielt noch einmal auf die Hauptpar tien an, und lagt die Seele aus ber immer mehr gesteigerten Spannung ju milder Berne higung kommen. Diese wird unterhalten, und liebliche, hochst freundliche Tone bietet die turge Birtensymphonie, breistimmig, im Amblf: achteltaft. Stanbe fie anderewo, vielleicht als Mittelfat einer Orchestersumphonie, wenn auch aus altrer Zeit: fo wurde man fie allzubeicheit ben und allzubeschränkt finden: aber gerade bier, wo fie auf das Gemuth dieselbe Wirkung her vorbringen folf, wie bie Ausstellung des Bilbes

einer Anbetung ber hirten von irgend einem ber altesten italienischen ober beutschen Maler, ift fie gang, wie fie fenn foll. Und eben fo Schließt fich an fie ber einfache Bericht des Que tas - wie die Sirten auf dem Felbe maren, und ber Engel erschien, jene fich fürchteten, und der Engel fagte: fürchtet euch nicht, ich verkandige euch große Freude u. f. w., in wels che Erzählung fich Tenor und Sopran theilen und einander theilnehmend unterbrechen, und wo, wenn von ben Engeln die Rebe wird, die hohen Gaiteninstrumente, ohne Baffe, leife und gart dreinspielen. - Und alshald ift nun bei dem Engel "die Menge der himmlischen Beerschaaren," und lobet Gott im Chor: "Ehre fen Gott in der Sobe" u. f. w. Der Chor ift fcon; aber - fen es nun, weil man glanzendere und doch höchstwurdige Behandlung diefer Worte in ben beften Meffen großer Meister kennt, ober weil man nach jenem Jus bel ber Menschheit: "Uns ift ein Rind ger boren," etwas noch Soheres von ben Engeln erwartet: er befriedigt nicht gang. Sandel hatte bies Sohere geben tonnen - fein Zweis fel: aber ohnstreitig wollte er bies får diejenir

sen Stenen aufsparen, wo Engel und Mensschen in Preis und Anbetung zusammentreten. Das feierliche Berstummen der Singstimmen nach: "Friede auf Erden" — und das leise Fortspielen der Instrumente in der Tiese; so wie der Schluß, wo Händel wieder durch das zarte, abgesetzte Spiel der hohen Saitenin: strumente allein, die Rücksehr der himmlischen Geister vor das Auge bringt, sind sehr annur thig und haben etwas kindlich Naives.

Mun ift die erfte handlung bes großen Er: losungswerks bargestellt. Der Totaleindruck muß in dem Buhoter gwar erhalten, aber bie: fer muß auch fahig gemacht werden, jur zwei: ten Sandlung fortgehen zu konnen. Dies ju bewirken mablte Sandel bie einfache Urie: Derfreue bich innig, bu Tochter Jerufalem: bein Ronig foinmt ju bir" - welche Worte in fanfter Freudigkeit gehalten find. Aber im zweiten Theile fchließt fich cenfter und vor: marte beutend bie Stelle an: "Er ift ber rechte Helfer ut f. w." Noch bestimmter leitet bahin; wohinewir follen, bas einfache Recita: tiva ; Dann bffnet ber Blinde bas Muge gum Schen, ver Laube bas Dhr jum Goren u. f. w./

und die herzinnige Tenorarie:' "Er weidet feine Beerde, ber gute Birt! Die Lammer nimmt er auf in seinen Ochoos, tragt fie in feinem Bufen; führet ihre Mutter, die gebaren follen, mit sanfter Sand." - Und dann: "Rommt her ju ihm, ihr Dubfeligen; tommt, ihr Beladenen: er erquicket euch! Rehmt auf euch sein Joch - so findet ihr Ruhe für eure Seelen." Schwerlich giebt es im gangen Reich der Tonkunft irgend ein Musikstuck, bas fanfter und milder die Seelen bewegt, als eben biefes, hier, nach bem Borbergegangnen. Jeder Bang, jeder Ton athmet Liebe und kindliches Bertrauen. Gebe Gott, fteht irgendwo, daß dieser Gesang mir einmal vorschwebt, wenn ich auf dem Sterbebett rube. Gern muffen fich dann die Augen schließen vor allem, was dahinten bleibt und dem Bergen lieb war, auf: fer dem, was es hoffet. - Die Arie ift übrit gens paftoralmäßig, aber gang voll, in fliegene ber vierstimmiger Sarmonie, besondere mit tofts lichem Baß gearbeitet. - . Fast eben fo milb. aber, (wie wohl bedacht!) mit einem hingu: kommenden Unstrich von schwermuthigem Ernft, und weit kunftreicher in der Ausführung, ift bee

fich anschließende, kurze Chor: "Sein Joch ift sanft, seine Lasten sind leicht."

Mit diesem Chore Schließt sich ber erfte Theil des Oratoriums, und fo volles Genuge Einem gegeben worden, so fühlt man sich boch auch durch die feierliche, ahnungsvolle Bedeute famfeit ber letten Gate jum Berfolg bes Werks gedrangt, und in ber Tiefe ber Geele regt fich liebende Gorge um ben Beiland, ben Leiden und Tod erwarten. Alles ist auch offens bar auf eben diese Wirkung des Ochlusses berechnet - ober vielmehr teineswegs bereche net, sondern vom richtigen Gefühl dem Deis fter eingegeben; alles, fag' ich, fogar die Tone arten, in beren wohlerwogenem Cyflus wir bis hierher geführt, und nun an der Schwelle ber fo ernften verlaffen werben: E moll -E dur — A dur — D moll — G moll — D dur - 5 moll - & dur u. f. w. endlich nochmals D dur im Chor: Ehre fen Gott; nun B bur, und hier, an ber Grange jum Es dur, langer verweilend. -

Gleich der erste, vortreffliche Chor des zweiten Theils führt uns vor das Heiligthum der Passon. Andächtig, seierlich und gleichsam

gebengten Muthes empfangen wir den Zuruf: "Sieh", das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!" Hier stört auch nicht Eine Fizgur, nicht Ein Accord, die so innig ergreisende Simplicität. Doch ist der Saß keineswegs erweichend, blos wehmuthig: er ist vielmehr von hoher Würde, und einer, nur durch den Gegenstand abgedämpsten Kraft: so behält auch der Zuhörer diese, das tiesere Leiden, worauf er hingewiesen wird, mitzusühlen. Dies kurze Stück halte ich, eben seiner Wahrheit, Tiese, und auch seiner Zweckmäßigkeit wegen, sogar für eins der vorzüglichsten im ganzen Werke.

In der hierdurch bewirkten Stimmung nimmt uns die hochst wehmuthige Arie auf: "Er war verachtet und unwerth, ein Mann der Schmerzen und voll Krankheit; er hielt still seinen Peinigern, gab den Rücken denen, die ihn geißelten, die Wange denen, die ihn schlugen u. s. w." Sie ist der ohnehin rühren: den tiesen Altstimme gegeben, und die Instrusmente bilden, wo die Singstimme in kurzen Sähen schmerzlich abbricht, nur den leisen Wiesderhall. So lange wir nur einen unschuldig Gegudlten betrachten, versinken wir in Wehr

muth und liebevollen Untheil, ohne baß fich ein vergebliches Widerstreben, ein aufwallen: der Unwille regte: wenden wir aber den Blick auf die, welche den Unschuldigen peinigen, dann wolfen wir gegen fie, dann ftehet ber Born auf in uns. Wie richtig fuhlte Sandel, indem er die erften Sage der angeführten Worte von den andern trennte; aus ihnen die erfte Abtheilung der Afrie, sich selbst abschlies Bend, bildete, und diese in der Musik ganglich so hielt, wie wir worhin gefagt haben : aber aus den folgenden; "Er hielt ftill feinen Deis nigern u. f. w." einen zweiten, von jenem abe weichenden Theil für sich machte, wo sich der Gefang in abgebrochenen Gaben hebt; wo aber noch bestimmter alle Instrumente eine, bis das hin gang fremde Figur ergraifen, und in fich drangenden (punktirten) Noten gang unverkenns bar, jene mahrhaft menschliche Wallung dars ftellen. Doch darf felbft diefe, wie jedes Leidens schaftliche, hier nicht lange herrschen; der Meifter leitet ju jenen erften Empfindungen juruck, und lagt barum, was er fonft felten in diesem Werke thut, ben gangen erften Theil der Aluie wiederholon. .... aufid i....

In Rraft und edler Entschiedenheit mits leidend beginnet der folgende Chor (aus brei besondern Choren zusammengesett): "Fürwahr, er trug unfre Rrantheit" u. f. w. Es ergreift bas Innerfte der Seele, dies wiederholte: für: mahr! fürwahr! Und wie sich der Componist fenkt bei den Worten: "Ward verwundet um unfre Gunde;" und ftarfer auffteht: Strafe liegt auf ihm;" bis alles einfach vert schmilzt in Wehmuth: "Bu unserm Frieden! - wie oft auch biefe Worte in Dufit gefest find: mit mehr Wahrheit find fie es mirgends. Mun läßt Sandel das hohe Mufter einer höchfte einfachen und doch funftreichen Suge: "Durch feine Wunden find wir geheilet" - eintreten, bie durch ihre Alterthamlichkeit und Strenge das Bemuth frartt, und durch ihr gleichformis ges Wiederkehren befestiget, ohne den Ausdeuck ber Hauvtstruation einen Augenblick ju verlaffen. Un der Conftruction, Führung und Saltung biefer; fo wie einiger ber folgenbent Bugen; werden die Componiffen unfrer und jeder Beit biel gu' lernem haben; und Dilettanten, bie geneigt find, bie gange Gattung mur ale Er gengnig und Erweis gelehrterer Renntnig ber

Technit, ohne namhafte Ausbeute für die Empfindung, anzusehn, kann man nicht besser wie derlegen, als, indem man sie diese Fugen, würdig ausgeführt, hören läst. —

Unmittelbar an diese Fuge schließt sich ber seltsame, oft besprochene Chor: "Wir gingen alle in der Irre, wie Schaafe; jeder fahe auf feinen Weg." Wir muffen bei ihm aller: bings mit an bie Beit benten, worin Sans Daß er eine besondere Absicht bel lebte. mit ihm gehabt, bemerkt man leicht. Sache ift, duntt mich, folgende: Er glaubte, nach ben nicht wenigen, sammtlich langsamen, und mehr ober weniger wehmuthigen Gaben, die vorhergegangen waren, und deren noch einige folgen mußten, eines etwas lebhaftern und aufgewecktern Zwischensages zu bedürfen wie denn in der That der Mensch, in Kunste darftellungen, wie im Leben, zwar tiefen, nicht aber lang : und gleichmäßig : anhaltenden Schmert gern mittragt; er durfte aber den Hauptgegenstand nicht verrücken und den Zuhorer burch Fremdartiges nicht gerftreuen: da ergriff er benn - wovor ihn fonft fein guter Genius meiftens bewahrt - bas Bild feiner . Tertesworte, und nachdem er es einmal er: griffen hatte, malte er es bis jum legten Strich in aller Bollftandigkeit aus. Erft meche felt er die Tonart: F moll wird F dur. Gos bann schreibt er einen gang gleichformig in Achteln fich bequem fortbewegenden Baf, der von Anfang bis Ende unverrückt fich gleich bleibt, das wunderliche Gange gusammenhalt und das einfaltige hinschreiten vor das Auge bringen foll. Dun fagen die Singstimmen, von ben Inftrumenten nur wiederholt, die Worte: Wir gingen alle, wie Schaafe: - fie fagen bies fo trocken und fahl hin, wie man nun von Schaafen fpricht. Mit einer neuen, in: tereffantern Figur fångt bann, bald an biefe, bald an jene Stimme gerftreuet, an: "Gang gerstreuet:" wieder Andere schreiten, wieder anders: "Jeder feinen eignen Weg;" und nun wird fraftig bagwischen gerufen: "In ber Arre! in der Arre!" Wie nun aber diese gang verfchiebenen musikalischen Tropen fast hundert Tafte hindurch — jest durch einander geworfen, bann: gruppirt; jest wieder aus eine ander geriffen, und bann wieder gang anders sufammengestellt werden, bis bas seltsame, gos

thifde Gange dastehr: bas lagt fich burch Worte nicht anschaunlich machen. Dan muß es horen, ben Reichthum des Runftlers bewundern, und, gefteht man ihm die Sache gu - fen es, an fich, oder als Eribut, den er, wie Jeder, der Beit bargebracht, worin er gelebt — auch jus geftehn, daß, foll es gemacht werden, es fich nicht beffer machen läßt: — Aber plöglich und nnerwartet greift Sandel dann in bas Spiel, nnd faßt' den Baß (wieder in Moll) langfam und ichauterlich einfallen. "Und der Berr marf unfer aller Sunde auf ihn" - wo bann die andern Stimmen eben fo folgen. Durch wei nige Cafte, und befonders burch bas fo glade liche Herausheben der erften Borte: Der herr - ber herr that es; ift fogleich alles wieder hergestellt und in den vorhin verlaffenen, In das folgende, febr gut begleitete Recitativ: ""Die ihm fehn, trefben nur Spott" it. f. w. - fallt , auf die Bortet , unde fagen" - ber Chor ein: "Er flag" es bem Beren der helfe ihm aus und der errette ihn, mhat er Gefallngan ihm!"re Diefer Chor ift wieder eine der Fugen; ? von denen gilt:) fmas morhin

gesagt worden. Es ift ein Ausbruck, eine Wahrheit, man burfte sagen, eine Anschaunliche feit - barin, wie sie burch feine andere, als diese Form und Behandlung erreicht werden fonnten. Bitterer Sohn, frede Berfpottung, tropige Verachtung, ist wohl schwerlich irgende wo burch Tone bestimmter dargestellt worden. Gleich das Themal Die Worte sind darin fo aufgestellt, wie wir etwa, jur Erleichterung des Lefenden. schreiben wurden: "der errette ihn -: hat er Gefalln an ihm!" Und nun bei ber weitern Ausführung —: man braucht keineswegs Musiker oder Musikverständiger ju fenn, um der hier fo funftreichen Berwebung ber einzelnen Stimmen zu folgen; man braucht nur Ginn für Tonkunft überhaupt ju baben und ein gesammletes Gemuth mit zu bringen. und man wird folde Fugen hoch und behr halten tonnen.

Das einfach begleitete Recitativ: "Diese Schmach brach ihm sein Herz — Er sahe sich um, ob's Jemand jammerte: aber da war Nie: mand, und es fand sich Reiner, der ihn trosssete" —; die kurze, seelenvolle Arie: "Kommt her und seht; ist wohl ein Schmerz zu sinden,

17

ber feinem Schmerze gleicht?" wo Alles, in Wehmuth aufgeloft, mehr feufst, als eigentlich fragt; und bas fich anschließenbe, biefe Scenen bes Leibens mit fanfter Ergebung enbenbe Res citativ: "Er ift aus bem Lande der Lebendis gen weggenommen" -: bas ift so hochsteinfach, hochstinnig, so gang, was es fenn will, fenn foll; fein Wort, fein Son mehr, noch minder, daß man beffer es, ohne alle Erlauterung ober Machweifung, bem eigenen Gefühl eines Jes ben vertrauend überläßt. — Uebrigens fen nur noch, wie oben im ceften Abschnitte, so hier, bei ben Studen, welche das Leiben des herrn feiern, auf den so bedachtsam gewählten Kreis ber Conarten aufmerkfam gemacht. Sandel be: ginnt ("Siehe, das ift Gottes Lamm" -) mit & moll, fahrt dann fort in Es dur, E moll, & moll, wo er am långsten verweilt; nun jener Zwischensaß: "Wir gingen alle in ber Bree" - in Fibur; hierauf die Ruckehr in Fimoli, bann wieder Es bur, wieder C moll; jest, durch ungewöhnliche, fehr wirkfame Mus: beugungen im Recitativ: "Diese Schmach,"bas in As bur anfängt — am Schluß, S moll; E moll, worin nun verweilt wird. . Und fo sind wir in diesem Kreise der Tonarten, wie in dem Kreise der Empsindungen, wieder da, wo das Werk durch den ersten Satz der Overstura schwermüthig begann. Von diesem zweiten Ausgange aus dem ersten Punkte soll aber ein ganz anderer Lauf genommen werden, und Händel führt ihn, auch in Hinsicht auf die Tonarten, gleich vom ersten der folgenden Sätze anders.

Es bedarf aber zuvorderst der Zuhorer, wie im ersten Theile nach Verkandigung ber Geburt des Messas, eines Mittelfages, an sich von wenig Bedeutung, damit er sich sammlen und ben neuen Weg mit erfrischten Kraften betreten fonne. Die Bandel hierzu dort die blos zwecke maßige Arie: "Erfreue dich, du Tochter Bion" — hergab, so bestimmt er hier dazu bie furge, gleichfalls blos zweckmäßige Arie: "Doch ließest bu seine Seele nicht: in ber Bolle" - Defto herrlicher und wirksamer ift barauf seine Feier der Auferstehung : des Er: ldfers. Er befaffet fich nicht mit geschichtlichen Einzelnheiten; er spielt sogar nicht einmal, wie bei ber Paffion, auf einzelne Momente ber Geschichte an; und bas mit vollem Rechte, benn

17\*

hier giebt es eigentlich nur Ginen Moment, nur Gin Factum, worauf alles ankommt: der Getobtete lebt wieder; alles Undere ift Rebens umftand, jenen in der Darftellung eher ver: tleinernd - was bei ber Paffion gerade ums gekehrt war, wo es weniger barauf ankommt, baß ber Erretter leibet, fonbern, baß er bie \$ leidet, barum leidet, fo leidet. Sandel feiert barum die Auferstehung nur mit Einem Chor, aber auch mit einem wahrhaft großen und erhabenen, ju den Worten: "Soch thut euch auf, und offnet euch weit, ihr Thore ber Welt, daß der Konig der Ehren einziehe" u. f. w. Der Chor unterscheibet sich wieder von allen vorhergegangenen und folgenden; felbst in ber erften Anlage. Er ift fur funf Singftime men geschrieben und diefe find zweichdrig be: handelt; bas Bange bestehet aber nur aus fra: genden und antwortenden gegenseitigen Unrus fungen, wo zwischendurch furze Paufen gehale ten werden, bis fich endlich alles gu Giner be: geifterten Freude vereinigt. Die zwei Soprane und ber Alt mit ihrer Begleitung ohne tiefe Baffe rufen an, was ich eben angeführt habe, und zwar in turgen Gagen, mit turgen Paufen,

ba, wo meine Commata fiehen. Tenor und Bag rufen an, mit Begleitung ber Baffe, und ber andern Saiteninstrumente in ber Tiefe, in anderer Melodie, aber nach gleichem Bufchnitt: "Wer ift der Konig der Ehren?" "Der Bere ftark und machtig; ber Berr machtig im Streit!" antworten jene. Dun verbreiten Tenor unb Bag, zu welchen der Alt tritt, die Auffordes rung weiter: "hoch thut euch auf" u. s. w. (Man fiehet hier, wie in vielen andern Stell Ien, offenbar, Banbel, ohne eigentliches Dras ma geben zu wollen, neigte fich in ben bes deutenoften Situationen jum Dramatischen durch die Mufit.) Er läßt hier neue Fra: gende hervortreten: "Wer ift ber Ronig ber Chren?" Und jene antworten mit einer neuen, startern Figur: "Der herr Zebaoth." Die Instrumente allein wiederholen es. Mit ehr: furchtsvollem Staunen wiederholt alles: "Der Herr Zebaoth!". Und dann in lichter Freude und feuriger Rraft treten alle Sanger, alle Instrumente zusammen, und wiederholen immer, und konnen fiche nicht oft genug fagen: "Er ift der Konig ber Chren! Berr Zebaoth! Er ifts! Er ift der Ronig der Chren!" Es ift

bies einer der originellesten, geistvollesten und wirksamsten Chore des ganzen Werts. —

Jest tritt unser Meister in die geheimste, dunkelste Region seines Gegenstandes; und wird — man muß es gestehen — dabei oft selber dunkel und grüblerisch. Auch siehet man es dem, daß er eben hier so lange verweilte, — so wie manchem der nächstsolgenden Stücke noch im Einzelnen an, daß er hier jene, oben von uns berührte Eigenheit seiner Individualität ganz besonders vorwalten ließ\*). Er

<sup>. . .</sup> Shm bier überall mit ganger Geele, ober auch nur mit gleicher Aufmerksamkeit, wie bisher, au folgen: bas barf man, besonders jest, von einer ge= mifchten Berfammlung nicht verlangen, ja, einer jeden faum gumuthen. Man muß baber bei offentlichen Aufführungen, entweder es brauf ankommen laffen und diese Stude gleichsam branfepen, oter bas Wert, jumal ba es ohnehin bie Dauer unfrer mufikalischen Versammlungen beträchtlich überschreitet. chen bier (fonft nirgends) abfurgen. Bu lettem fcbla= gen wir folgende Anordnung vor, von welcher, ba fie mit Grunden zu rechtfertigen, febr umffandlich ausfallen mufte, die Berficherung erlaubt fen moge, daß fie von allen Geiten erwogen fen. Man mablt von allen folgenden Saken bis zum Schluß des zweiten Theils blos diefes: Unbegleitetes Recitativ: "Und

Kömmt nehmlich zu dem Leben des Erlösers auf Erden nach seiner Auferstehung, dann zur Gründung und Befestigung seiner Kirche, zur Bertheidis gung und geheimnisvollen Leitung derselben, dis sie in aller Welt verbreitet — Ein Reich Gottes durch alle Wölker — und dis nun alle einmüthig zusammentreten (im "Hallelujah" —) zum Preise dessen, "der auf dem Stuhle thront und des erwürzten Lamms, von nun an und ewig." Bis zu dem letztern, weltberühmten Preisegesange, dem höchsten und gewaltigsten, wozu je ein Tonkünstler sich aufgeschwungen, bewundern wir zwar die, zuweilen seltsame Eingenthümlichkeit und die Tiese des großen Manis

du welchem von den Engeln" u. s. w., diesem aber legt man etwa folgende Worte unter: "Seine Boten gehen hin, in alle Welt, und ihr Wort erschallt an allen Enden der Erde." Hierauf Duett mit Chor; "Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße derer, die Frieden verkündgen" u. s. w. Unbegleitetes Recitativ: "Der da wohnet im Himmel" u. s. w., mit einem Schluß nach D und vielleicht den Worten; "Der Hat sein Neich gegründet: alle Heiden werden kommen und anbeten; alle Wölker ihm dienen." Und nun den Chor: "Hallelujah! denn der Herr, der Allmächtige, regieret" u. s. w.

nes: aber schwerlich kann selbst der Renner seis ner: Musik hier überall folgen, außer, mit angestrengtem Denken. Da nun aber dem Kenner zu predigen, weder hier unser Zweck, noch irgendwo von Möthen ist: so kassen wir und eben über diese Stücke, bei denen man sonst am umskändlichsten seyn müßte, um bestv kürzer.

Ein fleines unbegleitetes Recitativ fragt blost Bu welchem von den Engeln hat Gott jemals gefagt: bu bist mein Sohn, heute hab! ich dich gezeuget?" Daran schließt sich der Chor! Du, Gottes englisches Beer, bet' ihn an. Dieser Chov ift eine seltsame, überfünstliche Fuge, deren Contrasubject das Sauptthema selbst, in noch einmal so kurzen Noten, ausmacht. Mit großer Gelehrsamkeit und hartnackigkeit ift diese wunderliche Idee bis ins Rleinste durchge: führt. — Die Arie: "Du bist aufgefahren in die Sohe und haft bas Gefangniß gefangen geführt" u. f. w. ift einfach, aber feltsam. Der folgende Chor ruft folgende Worte erft langsam im Einklange aus: "Der herr gab das Wort" -; dann gehen die Stummen ausz einander, und ein lebhaftes Treiben und Wos

gen der funftlich verflochtenen Partieen ber ginnet, mit ber Aufstellung ber "großen Schaae ven Evangelisten." — Es folgen die Worte: Die lieblich find auf ben Bergen bie Safe ber Boten, die Frieden verfundgen," u. f. m. Sandel hatte fie erft als eine fleine, milbe Arie bearbeitet: aber vielleicht buntte ihm gerabe bies Einfache und Barte hier nicht an feiner Stelle; in ber zweiten Umarbeitung feines Werks nahm er noch einige Worte ber Schrift bagu, C, Erfreue bich, Bion, bein Gott ift Rbi nig" u. f. w.) und bilbete baraus einen groe Bern, gang vortrefflichen Sag, ber erft als rube rendes, canonisch verschlungenes Quett zweier Altstimmen anhebt, und bann ju einem maffig lebhaften, bei aller Milbe nachbrücklichen und traftigen, funfstimmigen Chore wird, ber fich auch burch funftreiche Berknupfung ber Ideen. ia felbst burch ein mehr als gewöhnlich freies und heiteres Accompagnement auszeichnet. -Der folgende Chor: "Es gehet ihr Schall durch alle Welt" u. f. w. fehrt, nicht der Ers findung, aber bem Ausbruck und gewissermaßen ber Ausarbeitung nach, ju bem vorhin ("Der herr gab bas Wort" -) jurud, ftellt es aber

mehr in der Breite, mit mehr Kraft und Pracht dar. Es ift ein wunderbares, inneres Lebengin biefem Gage. - Dun folgt, mit einem , fonft bei Sandel gar nicht gewöhnlichen Sprunge in der Folge der Tongrten; ein bei ihm gleichfalls gar nicht gewöhnliches langes, raufchendes Ritornel: es fundigt fich eine neue Rolge von Scenen, von jenen gang vers ichieben an. Die Bafftimme beginnt : Barum toben die Beiden und die Leute reben fo vergeblich? Die Konige im Lande lehnen fich auf" u. f. w. Es wird baraus eine überaus lange Arie ber Art, bie wir jest, nur freilich gang anders geformt, Bravourarien au Bermag man abzurechnen, nennen :pflegen. mas in diesen Dingen die Zeit: verlangt und verandert: fo fann man nicht ohne Bewunder rung und Freude dies große Charafterftuck vers nehmen, das nicht nur den muthigen Berrichers finn, fondern felbit unverfennbar das hohnenbe Berabsehen auf die Machinationen "gegen den Beren und feinen Gefalbten;" mit Domp und Pracht ausdrückt. Miles, befonders auch das immerfort .. raufchende :: Inftrumentenfpiel, die langen, etwas rauhen Coloraturen der

Singstimme - alles tragt hierzu bei und hilft bas Bild vollenden. Sandel, hiermit noch nicht befriedigt, fest es fort in dem hochfte seltsamen Chore der Emporer: "Auf! zerreisset ihre Bande, und werft hinweg von euch ihr Seil" - hier ift alles fo gerriffen, leiden: schaftlich, drangend und stoßend, Gines unterbricht so allaugenblicklich das Andere, alles wird so drunter und druber geworfen, und boch so hochst kunstlich verschlungen, daß man nicht weiß, woher die Fahigkeit nehmen, es ju faffen und ju verfolgen; ja, beim blogen Anhoven durfte dies felbft bem geubteften Renner ober Runftler unmöglich feyn. .. Aber barum barf man sich von biesem eben Chore feine große, und feine andere Wirfung versprechen, als die, eines schnell vorüber flies genden Bildes allgemeinen Tumults. Hierauf fpricht eine Tenorstimme, im unbegleiteten Re: citativ, gang ruhig und nackt blos aus: "Aber ber im himmel wohnet, lachet ihrer; und ber Hochfte spottet ihrer." Giebt man die gange Art ju - die im Grunde diefelbe ift, wie die, der altdeutschen Maler in ihren reichern und bewegtern Darftellungen - fo tann man

sich das Ganze des sonderbaren Bildes schwerz lich vollständiger ausgeführt denken: seine Art aber, wo sie geistvoll und angemessen ist, jedem Künstler zuzugeben, gehört ja mit zum Ansfange aller bedachtsamen Kunstanschauung, und bedachtsame Anschauung zum Anfange alles würdigern Kunstgenusses. —

Es folgt die Arie: "Dir zerschlägst sie mit eifernem Bepter" u. f. w. Gie ift wieber eines ber untergeordneten Zwischenftucke, bei benen bas Lettvergangene im Gemuth des Zuhorers verklingen und er ein neues hauptftuck gehörig aufzunehmen fahig, werden foll. Dies Saupts find, mit bem fich ber zweite Theil folieft, ift nun bas weltberühmte Sallelujah. (Gir biefes hat Sandel den Jubel der Erompeten und Paufen aufgespart: in welchem Glang und welcher Rraft wendet er ihn aber nun auch an!). Ueber biefe Glorie bes Orgtoriums und feines Urhebers ift nicht nothig, Worte ju mas den. Sandel geftand in fpaten Lebensfahren vertrauten Freunden felber, er habe fich mahs rend ber Abfaffung biefes Stucks in einem Buftande befunden, ben er, bem Brade nach, nier male, weder vor : noch nachher, erfahren, von

bem er aber welter teine Rechenschaft ju geben vermöchte - wobei er schon und rührend die Worte Pauli anführete: Ob ich in dem Leibe gewesen bin ober außer bem Leibe, weiß ich nicht; Gott weiß es! so daß er fein Sallelujah für ein Erzeugniß noch gang besonderer abtte licher - prophetischer Begeisterung hielt. Und so hat es sich auch von jeher an ben Bergen aller Horer bewährt, und bedarf dabei Reiner einer erleichternden Sondreithung. Der Chor. besteht, außer einigen bedeutenden Berbindunges laten, nur aus vier hauptgebanken: bem jubilirenden, jum "Sallelujah;" dem prachte vollen, ju den Worten: "Der Berr, ber Mile machtige, regieret;" bem feierlich : erhabenen, ju ber Stelle : "Die Reiche biefer Belt find nun des herrn und feines Chrift;" und enblich bem muthig : prangenden: "Und Er regiert von nun an und ewig!" Wie nun aber jeder von ihnen für fich geführt, wie bald biefer mit jenem, bald jener mit diesem zusammengestellt erscheint, wie am Ende Alles Eins wird, und die Trompeten und Paufen, erst unterstüßend, bann in der Figur des "Sallelujah," und ende lich gar fren bareinschmettern und barein bone

nern; das — das muß man hören, und wies ber hören, und sich daran erheben, den Muth entflammen bis zur — Demuth, den Glauben stärken, bis zur unbedingten, aber freudigen Hingebung —

Jest blieb unserm Meister nur noch übrig, was wir in der Benennung, die lesten Dinge, zusammenfassen: Tod, Auferstehung, Gericht und ewiges Leben. Dafür bestimmt er den dritten Theil seines Werks.

Eine schönere und zugleich angemessenere Hinleitung hierauf konnte er wohl nirgends sinden, als in den Worten: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt; und er wird mich hernach aus der Erden auserwecken — Und obgleich mein Leib verweset, werd ich in meinem Fleissche doch Gott sehn — Denn Christ ist erstanden von dem Tod; der Erstling derer, die da schlasen" — Händel läßt diese Worte durch eine Sopranstimme in einer höchsteinsachen Arie aussprechen.

Es ist nicht möglich, das ruhige Bertrauen, die genügende Gewisheit des frommen Glaubens mit mehr Wahrheit und doch so außerst wenigen Mitteln auszubrücken. Wan fpreche den erften Sat berfelben laut, bem Sinne gemäß, mit Restigkeit und Innigkeit aus; man merte babei auf die Modulation feiner Stimme, indem man fie fo fpricht: und man hat - das Thema diefer Arie, gang, wie es hier aufgezeichnet fteht. Zwar ift Jebem: der Sandeln kennt, auch wohl bekannt, daß er, weber hier, noch irgendwo, die Tone bes Dei clamators nachkunsteln wollen, wie es einige Undere gethan, und das Grundwesen, die urs sprüngliche Wahrheit der Musik fäschlich darauf gebauet haben; sondern er schrieb nur aus bet Rulle einer, von ihrem Gegenstande durchbrune genen Seele: aber wo die Sache felbst fo ent: febieben und bestimmt ift, da muß Gefühl und Berftand gusammentreffen, benn die Matur ist Gine, und die Wahrheit Gine, und die hochste Freiheit wird zur Nothwendigkeit. Alles ift übrigens in biefer Arie hochsteinfach, aber auch alles gediegen und jum Gangen jusammene stimmend; felbst die Tonart: das helle, fanfts heitere E dur, das bis dahin gar nicht vor: gefommen, außer - wo? bei: "Eroftet mein Bolt, fpricht euer Gott" - und was fich uns mittelbar baran fcbließt, in ber Einleitung; das stete Wiederkehren des höchsteinfachen Thes ma, ohne alle Bergierung burch Inftrumente, nach fedem Zwischenfage: "Er wird mich, am legten Tage auferweden:" "Ich weiß, baß mein Erlofer lebt!" "Obgleich mein Leib vers weset:" "Ich weiß, daß mein Erlofer lebt!" und zwar ohne ein matt verknupfendes "denn," in Bort ober Eon. -- Ernft tritt nun ber Chor an die Graber und ftellt die Betrachtung an über Tod und Auferstehung: "Durch Gie nen tam der Tod" — ohne alle Instrumente, langfam, wie ein alter Choral; mit Inftrus menten , lebhaft , in wechselnder Conart: "Durch Ginen tommt auch ber Todten Aufere stehung!" Jene, wie vorhin: "Durch Abam fterben fie alle" - Diefe, wie vorhin: "Durch Christum werden fie alle wieder leben!"

In A moll ist dieser kurze Chor geschrieben; in D dur fallt nun das Orchester ein zu dem gleichfalls kurzen, imponivenden Baß: Recitas tiv: "Merkt auf! ich sag ein geheimes Wort! Wir entschlasen nicht alle, wir werden aber verwandelt, und das plozlich, im Augenblick, beim Hall der lezten Posaune!" Und nun beginnet mit Pomp und Kraft die Solo: Troms

pete in D bie Arie; "Die Posaune wird schallen und die Tobten werben auferftehn u. firm. Sanbel, ber fo felten ein Temporfpeciell begeichnet, und fast nie ein naher daratterie firendes Beiwort hingufest, weil er meint, bei Berftanbigen verftehe fich das von felbft, taun boch hier nicht umbin, darüber ju feten : Pomposo, marnon allegro. 3a wohl: pomposo! Dem Musbrucke nach; ift biefe lange Afrie eine ber bestimmteften und trefflichstent : ber Form nade ift fie ein Dentmal jener Beit, wober auch, wenn man will, ein. Opfer, diesendare gebracht; benn Birtuofen auf jenem, fonftenne gelenten Inftrumente ju befigen : gehörte bas mals jur Pracht ber Orchefter, besonbers an Sofen. affent et malle.

Es ware Handeln gewiß nicht unmöglich gewesen, Stellen der Schrift, welche schreckens der Scenen des Gerichts schildern, auszusuchen, und, in seiner Art ein zweiter Michel Angelo, sie mit grauenerregender Gewalt darzustellen: aber das wollte er nicht, sondern seize gewissermaßen jenen musikalischen Dialog über den Gräbern, nur im anderer Form aund mehr in gläubiger Freudigkeit, forta Das Duett: Der Tod ist verschlungen in den Sieg.

ift bein Stachel? Solle, wo ift bein Gieg ?" bas faft aus lauter wechselnden Fragen und Ant: worten beftehet, ohne Begleitung ber Inftru: mente, ben gleichformig und ernft fortgehenden Bag abgerechnet; beffen Daufit bann vom Chore aufgenommen und mit Instrumenten noch weiter ausgeführt wird, ju ben Worten: "Dun Dant, Dant fen Gott, ber uns ben Gieg ge: geben hat burch Jefun Chriftum, unfern herrn!: idies ift ein Deifterftuck bes gefühlvollen und augleich tieffinnigen musikalischen Kunftlers. Man erstaunt über die Schape, die Banbels contrapunttifche Wiffenschaft und Geubtheit hier, ohne im geringften Aufheben von fich zu machen, iohne fich hervorzudrängen, ohne den Berftand allein aufzufordern, mit vollen Sanden aus: gestreuet hat. Wer einmal biefes Stuck burch: drungen hat, tann nimmermehr es wieder vergeffen. Daffelbe istificherlich der Kall mit der Arie: Aft Gott fur uns, wer tann uns fchaben? wer führt Rlage wider Bottes Musermablte? Bott ift hier, der gerecht macht! Chriftus ift bier; ber vertritt uns" u. f.w. Sier aber rubet bas lebenbige Interesse, die unwiderstehliche Anziehungefraft , nicht auf tunftreicher Ber: Endpfung, vielmehr läßt fich gar nicht: einfacher

schreiben, als Sandel hier gethan hatzafte be: wegt fich gleichmäßig vom Unfang bis zu Ende in ihren Bierteln und Achteln, tommt fast gar nicht aus Gimoll, die Figuren find veraltet, die Sarmonie edel, aber außerft leer: es ift hier einzig und allein das unmittelbar Geistige, das unmittelbar der Tiefe einer großen, ihres Gegenstandes vollen Seele Entquollene, mwas uns ergreift, festhalt und allernachsten Weges dahin leitet, wohin wir sollen. Alls ich diese Arie jum erstenmal horte, fchrieb Jemand; ba war mir, wie, als ich zum erstenmal commut nicirte. Darüber lagt fich benn nun weiter, nichts sagen; und weiter wollte auch unser Meister nichtst sagen, außer, jum Schluß des ganzen Werks, das hohe Wort des Preises der, nun mit den himmlischen Heerscharen vers einigten Geschlechter der Erde: "Wurdig ift das Lamm, das erwürget ift". u. f. w. Es ift. das ein wurdiges Seitenftuck jum "Sallelujah!" aber (wie besonnen!) weniger glanzend und jubilirend, sondern feierlicher, mit noch enger susammengehaltener Kraft, und darum auch) theils in einfachern Massen, theils in strengern Runstformen. Dies wahrhaft große und gewale ge Stuck beftehet aus zwei, unter einander 18 \*

verbundenen :Chorem !! Der erfte enthalt bie Morte: "Warbig ift bas Lamm, bas ermarget ift, Cambuchat uns Bott erbauft mit feinem Blut; quenehmen Starte und Reichthum, sind Beisheit und Reaft, und Preis und Chre." Sie werben erft in langfam : feierlichen Accor: den, bann etwas lebhafter, bort, mit blos uns terftubenben, bier, mit freier figurirten Ins ftrumenten vorgetragen. Gar wunderbar fangen bann, wieder etwas langfamer, die tiefen Gingftinmen und Inftrumental & Baffe im Einflange die Worte ang mit größter Kraft - nur aus: gurufen ; , Alle Gewalt, und Preis, unb Macht, und Ruhm und Lob gebuhret bem, ber auf bem Stuble thront und bem erwurgten Lamm;" .: Sopran und Alt. wiederholen bies eben fo mit ben Beigen: und jugleichnift in diefer einfachen Melodie bas doppelte Chema angegeben, aus welchem nun der herrliche Chor in affer Breite und Mandyfaltigfeit fortgeführt wirb. des ift ein erstaunlicher Reichthum: in bemn Wechsel und ber kunstreichen Zusammenn ftellung ber Stimmen und jener beiben Saupts . ibeen ; die Saiteninstrumente halten fich an die Singstimmen, und die andern ichweigen ibis. num endlich alles Wechseln und Unterbrechen

aufhort, alles Ein Triumph wird, und nun't urplöglich die gange verhaltene Daffe des Drei cheftere in freiern, eigenen Figuren und Bene dungen dagutritt, alles beifammen bleibt; bet Sangerchor zwischendurch nur die einzelnen Ausrufungen erschallen läßt: "Ehre" - "Dreis": - "Macht" - "auf ewig" - "ewig" "ervig", und nun die Gefangfuge aller Gefangei die am wenigsten an Zeit und Zeitgeschmack gest bundene Ruone auffest. Den Effect, ben auch diefer Sas machen foll, verfehlt er bei Reinema diedainermefliche Runft gelehrter Harmonie in bielem Stud, aus welchem man eine vollftant digen Theorie ber Fuge entwickeln tonnte. im Einzelnen nachzuweisen, mare gegen unferne jetsigen Zweck. — in in in ing weig

Wie haben bei dieser Betrachtung juns, was die Linterles gung von Klopstock und Ebeling; was die Anterles gung von Klopstock und Ebeling; was die Mus, sie betrifft, an: Händels Original gehalten. Iene genannten, ehrwürdigen Männer, freundsschaftlich verbundene Kenner und Werchrer, nicht nur der Bibet, sondern auch der, im Ganzen und Wessentlichsten nie übertroffenen Ueberseigung Luthers, haben mit großer Sorge

falt que biefer offentlich eingeführten Uebersfesting alle hier vorkommenbe Stellen beneny aus ber in England offentlich eingeführten, Die Bandel dewählt; fubstituirt, fast irgend ohne Abanderungen, und die wenigen in Rleinigkeis tenis bie gang unvermeiblich waren, trefflich im Beifte und in ber haltung, -wie ber Dufit, for ber Lutherschen Uebersehung; vorgenommen; was Ihnen nur, bei der Berwandtschaft ber beutschen mit ber englischen Sprache, fo volls tommen gelingen fonnte. Sinfichtlich ber Dus fitigunfolist bekanntlich Handels Driginal, wie es ift nertre Deutschland noch nicht imwohlnaber ble Brarbeitung Mozarts (Leipzig, b. Breittopf und Hartef) vor etwa gwangig Jahren gebruckt, welt verbreitet, and, fo viel wir wiffeng feite dem bei allen diffentlichen Aufführungen ger braucht worden! Mogart übernahm diefe Bears beitung auf Bestellung des, vormals um Dufit in Wien manchfach verdienten, fehr angefehenen Burons wan Gwieten; und ber bestimmte Auftrag war, bas Wert unfern Zeiten, (b. h. jenen, vor etwa breißig Jahren,) hauptsächlich in hin: ficht auf biengroßen Fortschritte ber Inftrumens talmusit, möglichst nabe zu bringen. Mozart vollendete biefe Aubeit, wie er jede vollendete :

mit reichem Beift, genauer Renntnig laffer Mittel, und volltommener Genbtheit in ber Sandhabung berfelben. Huch fconete er bas, Original, das er lebenslang mit Begeifterung. verehrte und liebte, fo weit er glaubte, es ivgend mit jenem Zwecke vereinigen ju tonnen. Er entzog feinen Saupttheilen, ben Choren, gar nichts, anderte auch an ihnen nichts, außer, was burch Hinzufugung reicherer Instrumentag tion von selbst anders ward, und in wie weit: es dies ward. Die Arien fürzte er jum Theil ab; übrigens wurden sie durch fehr vermehrte. und oft jum Erstaunen funftvoll bearbeitete Instrumente, jede einzeln für fich betrachtet, meistens viel anziehender und beträchtlich bere vorgehoben. Aber - und das ift bas : Uebel: - eben badurch wurden fie gang etwas Ander. res, als was sie, für sich, und noch mehr was fie nach bem, blos auf bas Bange ges vichteten Plane Sandels, feyn follten. Lestes muß man fogar von mehrern alfo bearbeiteten Choren fagen \*). Mit Ginem Worte: Das

<sup>&</sup>quot;) Wer ganz genau alles erfahren will, was Mozart an dem Werke gethan, und wie er es gezthan hat, den verweise ich auf meine, nur allzuum: ständliche Recension dieser Bearbeitung in der Jenaer Literatur = Zeitung vom Jahre 1804, Re. 76 und 7

Einzelne pale Einzelnes, gewann; und gewann jum Theil fehr: bas Gange litt, und litt in feinem innerften Wefen, wie in feiner bochfts confequenten Folge, Steigerung, Berbindung Wir bewundern, wir preisen die Runft und ben Fleiß bes neuern Meisters: aber wir fühlen überall, daß jede Zeit ihr Eigenthumliches hat, daß man jeder ihr Eigenthumliches laffen follte, und daß, wenn man dies Eigenthumliche von mehrern, gang verschiedenen Zeiten vermischt, bies nie eine mahre Einheit geben werde, ge: ben tonne. Wo man baber Sandels Messas nur, wie oftmale, in einzelnen Abtheilungen, von denen jede für sich eine Art Kirchencantate bilden foll, aufführt, da thut man vielleicht wohl und sicher nicht übel, wenn man die Bearbeitung Mozarts wählt: wo man aber bas Bange gur Dauftellung bringt, da follte man, unfere Erachtens , das Original beibehalten; und damit bies leichter geschehen konnte, ware gumine fchen, daß ein deutscher Berleger es, mit jener Rlop: ftod: Ebelingischen Uebersehung, (an deren Stelle bort eine nicht selten schwächere geset ift, da Do: gart jene nicht kannte,) neu drucken ließe.

## Entstehung ber Oper.

Schreiben an einen Freund.

Slauben Sie wirklich, Ihre, mit Lust und Liebe begonnene, mit Fleiß und Beharrlichkeit sortgeführte Untersuchung werde ohne Interesse sur mich seyn? Das sollte mir leid thun. Ober glauben Sie auch nur — weil kein zuverlässtiges, rund und entschieden auszusprechendes, sorts an sür immer gültiges Resultat herausgekommen, so werde dies mein Interesse ersticken? Nicht einmal mindern, mein Freund! Denn, abgerechnet, daß zumeist, wo nicht überall, das Suchen, nicht das Gesuchte, das Finden, nicht das Gesundene, hebt und erfreut; abgerechnet auch, daß, wenn wir bei allem Historischen nur an dem Antheil nehmen wollten, was solch

ein Resultat bietet, uns wenig genug, und ichwerlich bas übrig bleiben wurde, was den Beift am meiften belebt, erweitert, nahrt und schmuckt: so ift ja felbst das ein keineswegs zu verachtendes Resultat, wenn über einen vorliegenben Gegenstand gefunden wird, daß teines ju finden fent. Und wie viel Betrachtenswere thes und nicht unwurdig Beschäftigendes liegt bei solchen Untersuchungen seitab, und wird entdeckt, erwogen, erft vom Forscher, bann von denen, die ihm folgen? Mein, nein; Ihre Untersuchung über die Entstehung der Oper ift mir, ungeachtet fie fich in bloge Bermuthuns gen aufloft, und bei ben von Ihnen benutten Quellen auflosen muß, anziehend gewesen, und wird auch manchem Andern anziehend fenn; wenn Sie den Borfat ausführen sollten, fie drucken ju laffen.

Für letteren Fall nun, wo nicht allein, doch zunächst, erfülle ich hiermit Ihr Verlangen, seste mich auf das kritische Dreibein, und gebe meine Orakel; doch nicht im Geringsten als Götter: sprüche, sondern als Ansichten und Urtheile eines Einzelnen, der nicht mehr und nicht besser ist, als eben ich.

Buerft ichlage ich, jur Erleichterung ber Uer bersicht, eine andere, und zwar folgende Ans ordnung ber Gegenftanbe vor. Die Schilberung der Beschaffenheit und des Zustandes der Mus fit im funfgehnten und fechgehnten Jahrhundert. besonders in Stalien, als Einleitung: diese mußte bleiben, wie fie ift; benn fie ift nicht nur gut, sondern auch verdienstlich. Oder ware es tein Berdienft, die übergroße, fast erbruckende Une haufung einzelner Motigen, bei Samtins Burney, Fortel u. A., mit Beift aufgür faffen und in ein belebtes, leicht überfehbares Gesammtbild gusammen zu brangen? - Sest angetommen auf Ihrer Area, durfte es rathe fam fenn, bevor Sie fie anbauen, in ihr aufr guraumen, indem Sie, damit ber Lefer nicht hernach burdy bie vielen literar historischen Ans mertungen gerftreuet werbe, nach Blantens burgs (bis auf feine Zeit, und was größere Werto anlangt) ziemlich erschöpfenden Zu fas Ben gu Sulger,\*) die gange Literatur Ihs

<sup>\*)</sup> von Blankenburg: Zusate gu Sulgere Theorie ber ichonen Kunfte und Wiffenichaften, Bter Band, S. 585 u. folgg., Artit.
Oper.

res Gegenstandes sondernd und musternd durchs gehen; dann zu Ihrem Bau den Grund zu lez gen, indem Sie, damit der Leser wisse, woran er sich zunächst zu halten, die ganz sichern und deutlichen Data der Geschichte — blos diese — einfach und bündig aufstellen. Dies Lestere, ich weiß es wohl, wird bald und mit wenigen Zeizlen abgethan seyn. Ja, daß ich's aufrichtig gesstehe: Ich, an meinem Theile, kann sür solz che Data, aus allen von Ihnen ausgestellten, nur etwa solgende Säse anerkennen. (Ich sibe auf dem Dreifus)

schon noundem Jahre 1480, und wohl seit langer Zeit, sang man in Italien, eben so, wie etwas später in Deutschland, bei den mehr oder weniger in Handlung gesetten, disentlich ausgestellten, heiligen Geschichten (Mysterien) oder Helden: und Staats: Actionen: von dem angesührten Jahre an wird solcher Darstellun: gen auch, als "gesungen" überhaupt, gedacht; wobei es aber zweiselhaft bleibt, ob dies als "ganz, durchgehends gesungen," oder so zu verzstehen ist, wie wir ja auch z. B. sagen: N. hat den Sarastro gesungen, nicht ausschließt. Wie nun aber dieser Gesang im Ganzen bestelle nun aber dieser Gesang im Ganzen best

schaffen gewesen, das wiffen wie nicht recht; bie Fragmente einzelner, wahrscheinlich besonders beliebter Stucke lehren hieraber wenig, außer, daß die ausgeführtein / nicht vom Wolke mitzuk fingenden Stude vielftimmig und überaus funfte lich geset waren, selbst wenn eine einzelne Perfon ihre Empfindungen auszusprechen hatte wo benn die andern's contrapunttisch mit the verflochtenen Stimmen, hinter ber Bubne ver: frede gehalten wurden. Der recitativifche Besang war noch nicht erfunden; viel weniger die Uric - was wir nämlich fo nennen. Ohne alles Gefrach nun aber und ohne Recitativ (ber Form unfrer Finalen und Enfembles überhaupt, als einer gang neuen, gar nicht gu gebenten) -ohne jenes eine fortlaufenbe, burch Sanblung entwickelte Geschichte fingend gur Anschauung gu bringen: das ift und war nicht möglich. Wir maß fen daher annehmen - entweder, es ift fenes "gefungen" ju verfteben, wie fo eben gefagt; ober - was fich auch mit ben noch abrigen Stucken biefer Art belegen läßt - es war auf eine folde, burch Sandlung entwickelte Ge schichte gar nicht abgesehen fondern eine Ders formitrat had ber anvern in bezeichnenset Ricio dung herrough fang thre Scene, maing abo, ber

Chor machte feine Betrachtungen, meift mora; lifchen Inhalte, barüber; bann folgte eine ans bere Perfon und wieder folch ein Chor, und fo ferner, bis fich am Ende Alle in einen andache tigen, ben Richengefangen ahnlichen Symnus vereinigten. Die Geschichte ward in ihren haupte momenten blos vorgeführt, und ba fie meift aus den heiligen Buchern oder aus allbefannten Boltsfagen genommen war: fo konnte man vor: aussehen, daß fie auch bei foldem Berfahren verstanden murde. Diese Schauspiele gehorten dem Boltenan, waren aber, da fich um jene Beit die Beiftvollern und Unterrichtetern, wie überhaupt, fo auch hier, von biefem mehr abe gufondern begannen, gefunten, und faft nur ein Eigenthum des Pobels und feiner Suhrer ges worden. Jene Beiftvollern und Unterrichtetern hatten fich aber in Sinficht auf bramatifche Darftellungen abgefondert und jurudgezogen, vornehmlich, wegen ber wiedererweckten altflafe fichen Literatur und ihrer, im Gefcmack über allen Bergleich edlern und funftvollern Erzeuge niffe auch dieses Fache. Wie Lorenzo Mes bict ini Bloveng mit Bulfe bee trefflichen & ix riinus unbillinderer, feine platonifche Alfademie, und am feinem Sofe die Nachahmungen platos

mifcher Unterhaltungen ju Stande brachte: fo wurden von ihm und Andern, vorzüglich in Rlovens und Rom, Nachahmungen griechischer Eragebien versucht, und an den Sofen, oft durch vornehme Perfonen, nur aber unter fich, nicht, vor bem Bolte, bargeftellt. Der Mufit hierbei wird beutlich nur alfo gedacht, (in Sibren Quellen nehmlich,) baß, man mit Sicher: heit blos auf Zwischenspiele, hochstens auf ein freies (vielleicht arveggirendes) Begleiten der Lauten und ahnlicher Inftrumente bei vorzüge lich herauszuhebenden Stellen, nicht aber auf eigentlichen Gefang schließen bauf. — Ger wissermaßen mitten innen zwischen biesen beiben Gattungen fanden die fleinern Gelegenheites ftucke an Sofen, bei Bermahlungen und ans bern hoffesten, die meift allegorisch ober mys thologisch waren, wenig Sandlung hatten, Coft eigentlich gar keine,) und wobei, wenn gesuns gen ward, dies nur in jener, oben bezeichneten Beise geschahe. - Go kommen wir gegen bas Ende des fechszehnten Jahrhunderts, wo es, nach langen wergeblichen Bersuchen ; einigen iguten Ropfen gu Floreng und Rom gelang, eine Art been Befanges auszufinden wiebie gavon bem bies herigen ganglich werschieben grund aber wohlges

meffenen, lebhaft empfundenen Rede des Declamators fich nahernd, boch aber auf mufita: lifche Regeln guruckgebracht und mit Accorden ber Inftrumente begleitet, für Alles in ben Dichtungen bienen konnte, was nicht lprifch war: eine Art bes Gefangs, die man, zweck: máßia acnug, musica in stilo rappresentativo nannte, (seit 1599,) und die, wenn auch noch etwas unbeholfen, unfer Recitativ - nicht for wohl ward, als war. Diefe neue Gefangsart, bie, neben ihrem Zweckmäßigen und Wohlges fälligen für fich, jugleich den Dichtern und mit Action Singenben fo viele Freiheit verschaffte, mußte großen Beifall finden, und fie fand ihn auch. Und fo begegnet und, mit alle biefent ausgestattet, im Jahr 1600 zu Florenz eine Euridice, gedichtet von Rinuccini, in Dus fit gelet von Caccini und Peri, die allerdings, als ein Drama, in allen feinen Theilen mit Handlung gesungen; und zwar wechselnd mit Recitativ, Golos und Chorgefang, als die erfte Oper betrachtet werben fann.

tellten Sagen, diejenigen sein; welche als ofr fenkundige, nicht weiter in Zweifel zu ziehende, historische Data anzunehmen sind. Wer es mit

ber Sache nicht genau nimmt, und, daß ich fo fage, fie nur in Baufch und Bogen behandelt, dem werden sie auch genügen: keineswegs aber Undern; diese werden ihr Luckenhaftes bald be: merten, und durch die übriggebliebenen Stucke aus jenen poetisch : musikalischen Werken, (bei hawkins, Burney u. A.) bis fie einen fe. ftern Standpunkt der Ueberficht gefaßt haben, wohl eher verwirret, als in's Klare gesetst were den. Rach diesem Standpunkte nun haben dese halb auch so Viele gesucht, und worin sie ihn gefunden, was fie aus jenem hiftorifch Gegebes nen gemacht haben, das ift von Ihnen, were ther Freund, mit vieler Belefenheit und forge samem Fleiß aufgestellt worden. Gie marben aber, daucht mich, bem Leser ben Ueberblick, und, nach diesem, das eigene Urtheil, sehr er: leichtert haben, hatten Sie diese vielfaltigen Muthmaßungen auf die zwei zurückgeführt, auf welche sie alle sich wirklich zurückführen lassen. Auf folgende namlich. (Einer gewiffen britten, die Ihnen unbekannt geblieben, und die von allen jenen abweicht, werde ich hernach ge: denken.)

1. Die Oper entstand aus den Bolfs: Schaufpielen mit untermischten fleinen Gefan: gen. Unter ben neuern Forschern scheint auch Blankenburg biefe Meinung in Schut ju neh: men. Wir haben ichon erwähnt, und es ift nicht zu bezweifeln: man führte långft, ehe an eine Art Oper ju benten, geiftliche und welt; liche Geschichten bramatisch auf, und es wurde dabei gesungen. Dun fahrt man fort: Dies ge: fiel, besonders der Gesang; so sang man Dehr reres, immer Mehreres, endlich Alles. Das scheint naturlich. Aber, mancher, wenn auch nicht gang entschiedener Widersprüche der Be: schichte nicht ju erwähnen, welch ein Sprung, von diesem jum gar nicht viel spatern Gefange bei der Oper! welch ein Sprung, von diesem Gesange beiher, ju diesem durchgehends fortlaufenden, in sich selbst jusammenhangen: ben! Man bente sich biese Schauspiele, wie wir deren in den Winkeln der Bibliotheken ja noch befigen; j. B. das eine Zeit lang fehr ber liebte, von den gwolf, gur Salfte thorichten, jur Salfte flugen Jungfrauen, und deren Meur ferungen, bald andachtig - wo sie gesungen werden, kirchenmäßig, bald in nicht eben feinen Spaßen — wo diese gesungen werden, nach Wolkstänzen: man denke sich diese; und daraus sollen, in den Kreisen der Fürsten und Gelehr; ten, in nicht langer Zeit und ohne allmählisgen Uebergang — denn das "mehr und immer mehr" ist keiner, da es sich hier weit weniget davon, als von einer ganz andern Gattung, dem Stoff und der Form nach, fragt — dars aus sollen, und unter diesen Verhältnissen, die Opern entstanden seyn? Glaube das, wer's kann!

2. Wir können's nicht! sagten Viele, schon in alter Zeit. (Unter Neuern auch der acht: bare Gerber, und Graf Algarotti.\*) Die Sache ist vielmehr: Unste Oper entstand aus Nach; bildung der damals unter den wissenschaftlich Gebildeten schon sehr bekannten, an jenen Her, wo sie entstand, überaus geschäften, griechischen Tragodien und Komodien. Das, mein Freund, scheint annehmbarer, und die deutlischen Data der Geschichte widersprechen wenigsstens nicht. Halten wir uns aber, hier, wie vorhin, die Sache nahe vor's Auge, nicht so

<sup>\*)</sup> Saggio sopra l' Opera etc.

im Allaemeinen, fondern im Besondern - fo fagen Andere: bann finden wir Grund genug ju neuen Bedenklichkeiten. Bermogen wir benn in ben Dichtungen ber erften Opern, die wir ja noch, gang oder jum Theil, besigen, eine wirkliche Rachahmung ber Alten zu ente becken? Zwar treten darin (boch auch nicht in allen) Personen ber griechischen Mythologie ober Geschichte auf: aber biefe gehen um in allen Poesieen jener Zeit und jener Sofe; fie find Wendungen und Ausdrucksmittel der dama: ligen feinen und Hof: Sprache überhaupt. Und wie find nun jene Personen, jene Sabeln, be: handelt? Weder im Charafter, noch in der Kihrung, noch in der Sprache und Saltung, bem ahnlich, wie wir es bei den Alten finden. Es bleibt nicht viel übrig, außer, bag Undro: meda an ben Felsen geschmiebet ift, verschlung gen werden foll, und vom Perfeus befreiet und geheirathet wird; Berkules ift eine Art Baus begen geworden; Zeus, eine Urt Schach Lolo u. bgl. Und wenu die Dichter der erften Opern die Tragodien und Komodien der Alten nach: ahmten: wurden fie nicht gewiffe Stucke ber: elben gewählt haben, wo ihnen für ihren 3weck schon so viel vorgearbeitet war; wie besonders in einigen des Euripides und Aristophanes? Das haben sie aber, so viel wir irgend wissen, fast gar nicht gethan; und erst beträchtlich spatter thaten es, Apostolo Zeno in Italien, Quie nault in Frankreich —

Diese und ähnliche Betrachtungen haben denn, wie Sie, so auch Andere wieder zweisel: haft gemacht; namentlich auch einen gewissen neuern Autor, der Ihnen entgangen, und der in einer besondern Abhandlung, nachdem er jene beiden Meinungen zu beseitigen gesucht, eine dritte, ihm eigene, aufgestellt hat; eben die, auf welche ich oben deutete. Was er vor: bringt, läuft auf Folgendes hinaus.

Im Mittelalter finden wir die Instrumen: talmusik nur als Begleiterin; und zwar, des Tanzes, des Kirchengesanges und des Liedes. Das Erste, der Tanz, gehört nicht hieher. Im Zweiten, dem Kirchengesange, hatte, im funszichnten Jahrhundert und im Ansange des sechzehnten, mithin gegen die Zeit, wo die ersten Bersuche zu einer Oper gemacht wurden, die Instrumentalmusik die Bocalmusik überboten und letzter besonders eine überaus künstliche

Bollstimmigfeit und Gelahrtheit aufgedrungen. Dies hatte fie gesteigert bis ju einer blogen, wirkungslosen Verstandes : Sache: als die ents scheidende Revolution und gangliche Umkehr ber Dinge burch den großen Palestrina, wie mit Eins, gedacht, hergeftellt und befestigt ward \*). Von diesem eminenten Geiste war die Kirchenmusik, nicht verbessert, sondern von Grund aus nen geschaffen; war ber größten, darum aber keineswegs kunstlosen Ginfalt, Erhabenheit, Wurde und Andacht juruckgegeben; und alle Instrumente, außer der Orgel, waren von ihr entfernt, oder einzig ihr als Begleiter jugegeben: sie war das geworden, was fie, dem Wesen nach, noch heute in Rom ben den gro-Bern, heiligern Functionen, besonders ju St. Peter und in der fixtinischen Kapelle, ift. Bei den damals schon erfundenen, manchfaltigen Instrumenten und beren weitem Umfang an Tonen; bei ber großen Geschicklichkeit ber Spieler, und ihrer Reigung, diese gelten zu machen,

<sup>\*)</sup> Unter bem Papste, Marcellus II., deffen Mitwirkung und Autorität, im Jahre 1555.; und da Marcellus noch in diesem Jahre starb, unter Paul IV., durch deffen Bestätigung.

brachte jene Einfalt und Strenge, nicht nur unter den meisten Musikern, sondern auch uns ter Vielen der Hörer, ein gewisses Misverhälte niß hervor, und es bildete sich eine Opposition, die aber auf jene Kirchenmusik selbst keinen Einfluß erlangen konnte, da diese, zufolge des Vefehls des Kirchenoberhauptes, festgestellt war.

Anlangend nun bas Dritte — bie Inftrus mentalbegleitung ber Lieber außer ber Rirche: fo finden wir diese freilich ju allen Zeiten in Uebung und Beliebtheit, vielleicht aber nirgends und niemals häufiger, auch mit mehr Enthusiase mus betrieben, als in Stalien feit bem dreie gehnten Jahrhunderte, beim Gesange der liebe lichen Lieder fogenannter provenzalischer Dichter, unter welchen Liedern im folgenden Jahrhuns berte die Romangen (was wir fo nennen) gang besonders beliebt wurden. Diese hatten allmählich die ganze Nation durchdrungen, und so erhielten sie sich anch. Bei ber allgemeinen Freude an Gesang und Instrumentenspiel, so wie bei der Kunftlichkeit beider beim Gottes: dienste, die sie für die Menge unfaglich und ungenießbar machte, wendete sich die Reigung

vieler Musiker und ihrer Freunde besonders nach der ohnehin allbeliebten Romange, um fie musikalisch immer mehr auszubilden. Dan bes gann, fie nicht mehr blos fur Ein Inftrument, wie bisher meiftens, in Musit ju fegen, fons bern für mehrere; und zwar benutte man die Instrumente, wie hier nicht unzweckmäßig, gefälliger und galanter, als in den Rirchen Reche tens und Sitte war. hieraus bilbete fich nun ein eigener, freierer Styl, ber, wenn er auch noch ohne Regel und mehr der Willführ und bem Geschmack bes einzelnen Meisters hinges geben war, boch überall gefiel. Die Dichter wollten von feiner Beliebtheit Bortheil gieben und tamen ben Musikern entgegen, indem sie · ihre Romanzen weiter, einer musikalischen Beshandlung in jenem Styl bequemer ausführten, und zu dem Ende auch die auftretenden Per: fonen - ohnehin ein Hauptmittel der Beles bung, Rraft und Wirkung der Romange ofter felbftrebend einführten. Zwar fant mit dem Geiste der alten Mitterschaft auch die ausschließende Liebhaberei an Gefangen biefer Art; es gesellete sich zu ihnen, besonders in Italien, eine Battung idulischer Gedichte, wo,

fratt der Mitter und ihrer Damen, Schafer und Schaferinnen auftraten, und in welchen freilich ber achte, ungeschminkte Dichtergeist der alten Provenzalen nicht mehr wehete: es waren aber boch auch biefe Bedichte meift im Romanzenton abgefaßt; wenigstens gab es etwas Geschichtliches barin. Indessen hatte die Lieb: haberei an. Musik, auch an Instrumentalmusik, und die Geschicklichkeit in dieser, sich febr ver: breitet. Rein Fest der Hofe, keine bedeutende Feierlichkeit überhaupt, ohne Musik. Was von Bielen geliebt und geubt wird, wird immer auch von den Fähigern erweitert. Man wollte mehrere Sanger und Sangerinnen mit einander horen; die Darstellungen sollten mehr Manch: faltigkeit und Umfang, mehr Leben und Un: schaunlichkeit gewinnen; die Musiker, verdrüße lich über ihre Beschränkung durch Palestrina und in Opposition gegen feine firchliche Beife, waren bei ber Sand, die Dichter gefällig: man richtete die Romangen oder Schäfergedichte fo ein, daß neben dem Chor, Jeder ober Jede die Worte einer redend eingeführten Perfon, und nur der Mapfode die Rolle des Erzählers beibehielt - wie wenn Bürgers Lenore von

wier Personen, dem Erzähler, Lenoren, der Mutter und Wilhelm, und einem Chore:

"Geduld, Geduld, wenn's Herz auch bricht" ic. gesungen wurde.

Da man einstudirte Stude, und auswendig, nicht vom Notenblatt; sang: so ift es nicht nur wahrscheinlich, sondern es konnte fast nicht anders fenn, als daß diese singenden Personen, jumal bei der Belebtheit und Reigbarkeit des, ohnehin alles, was ihn ergreift, sogleich tors perlich barstellenden Italieners, nicht auch gar balb zu handelnden geworden waren. Abge= sonderte, erhöhete Buhnen für fie ju errichten, war schon langst üblich und durch die Rothe wendigkeit geboten, wenn fie von großen Bers sammlungen bemerkt und vernommen werden sollten: was war nun naturlicher, als daß man diese auftretenden Personen auch in einer, ihren Rollen angemessenen Kleidung und sceni: schen Umgebung sehen wollte? Und war man so weit, so bedurfte es weiter nichts, als daß bie Dichter, nach dem Beispiele der jest be: fannter gewordenen alten Tragoden oder auch ber gewöhnlichen Bolkstheater, ben Fortgang der Fabel so einrichteten, daß er gang in Die Handlung verwebt, sonach kein Erzähler mehr nothig wurde: nun, da hatte man ja die erste Oper. Ihr Inhalt war, wie der, der erzählenden Gedichte: Heldenthaten aus oder mit Liebe, und Schäferliebschaften; zu denen sich, seit die altklassische Literatur weiter verbreitet wurde, mythologische und althistorische Vorstellungen geselleten. Und gerade so ist auch besichaffen, was von den ersten Opern der Lauf der Jahrhunderte uns übriggelassen. —

Dies ist der Ideengang, den jener Autor aufgesstellt hat. Der Autor nun — mit Verlaub — bin ich. Die Abhandlung, vor etwas mehr, als einem Vierteljahrhundert gedruckt, hat Ihnen leicht fremd bleiben können; war sie mir's doch selbst geworden! Eben darum darf ich mir jest wohl ein Urtheil über sie erlauben; und das lautet denn also! Der Hergang der Sache, wie er hier vorgestellt worden, nimmt sich nicht übel aus, und jene deutlichen historischen Data lassen sich allenfalls, wie mit den andern angesührten Meinungen, so auch mit dieser vereinigen. Dies ist aber auch alles Günstige, was ich ihr nachzusagen weiß. Allein ich bin noch nicht

am Ende, und bas Beste, dent' ich, tommt noch. Ich bitte um Geduld.

Bene Bogen waren faum im Publicum verbreitet, als ich von einem der achtbarften und belesensten Literatoren im Fache der Dufit, vom alten Gerber, dem verdienten Berfaffer bes alten und neuen Tontunftlerleris fons, eine freundliche Zuschrift erhielt, worin er, nach einigem Kopfschutteln, mir die volls fommen gegrundete Erinnerung ju vernehmen gab: wenn man über reinhistorische Facta sinne und gruble, so fen das zwar loblich und gut, boch nicht eher an der Zeit, als bis man diese Kacta selbst gang vollständig und zuverläffig erniret und constatiret; wenn man aber dieses für vorliegenden Fall wolle, so habe man que vorderst, weder die fürnehmen Sistorifer, die bergleichen nur im Borbeigehen mitnahmen, noch die philosophirenden Runftliebhaber angus geben, die über schon Berausgebrachtes gleiche falls nur fannen und grübelten, sondern die gerftreueten Briefe und ahnlichen Schriftchen unterrichteter Zeitgenoffen, die blos flarlich berichteten, was da oder dort wirklich geschehen, und die kleinen, oft einfaltigen Tractatlein ber

Practifer jener und nächstfolgender Zeit, die desgleichen, oder Anweisungen enthielten, wie es fürder geschehen solle; welches alles wohl jenen Historikern zu klein und gemein, jenen Philosophirenden zu weitläusig, trocken und langweilig gewesen und darum von beiden unt terlassen seyn möchte u. s. w.

Sum! dachte ich und rieb mir die Stirn; jam satis, Demea! Ich war zwar damals noch jung, doch nicht mehr so jung, daß es mir weniger um die Sache, als um's Rechte haben zu thun gewesen ware; ber Gegenstand war einmal mir wichtig geworden, und ich ftand in der etwas wunderlichen Epoche literarischen Treibens, wo es ohnehin einen hohen Genuf gemahrt, die bestäubtesten Winkel großer Bie bliotheken zu durchwühlen und zahllose Motizen für Ropf und Papier zu erobern: da ging ich benn muthig und emsig von neuem an's Werk, brachte, nicht ohne Gerbers und seiner musika: lischen Bibliothet Beihalfe, manchen schonen Bogen voller Ercerpte ju Stande, und jest, von Ihnen, mein Freund, verführt, habe ich mehrere schone, lange Frühlingstage mit Durche lesen, Ordnen, Ueberdenten diefer Bogen tlage

lich vergendet. Mogen es mir die farbig: schimmernden Beete unter meinen Fenftern; die jugenblichgrunenden Wiesen und Birken bort um die Spiegelflache bes Teichs, ber neu: belaubte Wald mit feinen Gangern, ber meine Aussicht in der Ferne umtreift, und der tief; blaue himmel über alle dem, verzeihen; und mogen Sie, mein Freund, wohlwollend auf: nehmen, was fich als lette Resultate mir er: geben hat. Ich fege es ber, nur in furgen, trockenen Sagen: die Ausführung und Begrun: dung, wie vielmehr der Aufput, wurden Bo: gen fullen. Es weicht nicht weit ab von bem, was auch Andere gefunden; es ist nicht eben viel, doch sicher, und, zusammengehalten mit ben Beispielen bei Samtins und Burnen\*),

<sup>\*)</sup> John Hawkins: A general History of the Science and Practice of Music etc. London, 1776.; in fünf Großquartbanden. Charles Burney: General History of Music etc. London, 1776 bis 1788., in vier Quartbanden. Forkel, in feiner Geschichte der Musik, ist bekanntlich nur bis nahe an die Zeiten gekommen, von welchen oben gesprochen wird; in seiner Allgemeinen Literatur der Musik ist er zwar hulfreich, aber unvollständig. — Ein bebeutendes, doch nicht überall zuverlässiges Werk über

verdeutlicht und anschaunlich gemacht durch sie, ist es auch, wie mich dunkt, hinlanglich. Mas chen Sie damit, was Sie wollen; oder auch gar nichts.

Ich fange damit an, daß ich die früher von mir aufgestellte Meinung ganzlich verwerfe. Was, um sie gelten zu machen, eigentlich Hi-

bie hier zu behandelnden Gegenstände ift: Stephan Arteaga: Geschichte ber italienischen Oper u. f. w. a. b. Italien. mit Unmert. von Forfel, Leipzig, 1789., in zwei Banden; und die Saupt= quelle, außer Briefen gleichzeitiger Gelehrten und Mufiffreunde, in nicht unbefannten Cammlungen, 3. B. bes Bettinelli, (Risorgimento d'Italia etc.) was Giovanni Battifta Doni fast gleichzeitig geschrieben hat, (er lebte von 1616 bis 1669) und was von Gori fpater gefammlet und neu herausge= geben worden ift, besonbere ber Discorso della Musica scenica e teatrale (spatstens um 1640. gu Florenz geschrieben): Joh. Bapt. Donii, patricii Florentini, Lyra Barberina etc. ber ifte Folio-Band, Floreng, 1743, der 2te, beforgt durch Pafferi, Floreng, 1763. Doni war nicht nur ein gelehrter Mann und einer der größten Musiffenner feiner Beit, fon= bern ftand auch in naher Berbindung mit ben boch= ften Personen gu Floreng, gu Rom u. f. w. und ihren musikalischen Inftituten, wo ihm benn auch gur hand war, was bis dahin fur biefe gefchehen, und feine Berichte find forgfam bis gur Pedanterei.

ftorisches beigebracht worden, mag im Allgemei: nen ju jener Richtung bes Geiftes und Bes schmacks, woraus hernach die Oper entsprungen, mitgewirft haben: aber hervorgebracht hat es fie nicht, nicht einmal unmittelbar ju ihr ge: leitet; felbft indirecte, aber bestimmte Beziehuns gen bavon auf biesen Ursprung lassen sich wenige ftens nicht nachweisen. Nicht Weniges aber von dem, was sich allerdings nachweisen laßt, widerspricht dem, was dort aus jenem historisch Gegebenen gefolgert oder vermuthet worden ift. - Wir haben guruckzutehren gu der Meis nung, die ich vorhin als die zweite naher be: zeichnet habe. Das bort gegen fie eingewens det worden, ift nicht von großer Erheblichkeit; Sie werden das finden, wenn fie es einzeln, einen Sat nach dem andern, prufen wollen wie man body, hier, und auf eigentlich hifto: rifchem Gebiete überall, verfahren muß: ware es aber auch erheblicher, so konnte dies doch nichts andern, da, wo die Geschichte durch offens bar unterrichtete und sonft glaubwurdige Zeugen bestimmt und deutlich fpricht; und wir hatten blos dabei ju gestehen: Es ift schwer, oderauch, es ift gar nicht ju begreifen, wie bas

oder jenes so hat kommen, das aus jenem ente stehen konnen; indeß — es ist nun einmal so! —

Bis um die Beit, von welcher bier bie Rede ift, das heißt, bis gegen das Jahr 1590, fannte man von Bocalmufit, außer ber Rirche. nur die, von ben Gebildeten verachteten Bolts: lieder, die durch Tradition fortgepflangt wur. ben, und, in der feinen, wiffenschaftlich und fünftlerifch gebildeten Welt, Die Madrigale. Cangonetten, und was ihnen abnlich war. Diefe waren sammtlich fugirt, oder doch in immer: währenden Nachahmungen fehr kunftlich verflochten, auch so vielstimmis ausgearbeitet, bak es ausdrucklich als eine Bequemung jum Leicht: faflichen und Gefälligen angemerkt wird, wenn man fich auf vier ober funf obligate Singftime men beschränkte. Diese Dadbrigale und Cango: netten wendete mair nun auch bei den scenisch auf den Buhnen dargeftellten, geiftlichen ober Staats Actionen ant fo bag, wie fcon oben angeführt worden, wenn auch nin Eine Pers fon auf der Scene ihre Empfindungen fingend auszudrucken hatte; boch die andern drei oder vier hinter berfelben, mit einftimmten. Quich

bie Inftrumentiften waren hinter ber. Bubne perborgen.) Das Wunderliche diefes Berfahe rens mußte endlich auffallen. Die Dichter, Die ihre Berfe durch die überfunstlichen Fugen und Imitationen der Musiker arg gemißhandelt, und bie Liebhaber, die eine fo trockene, für fie uns verständliche und ungenießbare Musit befamen, benutten jene Bunderlichkeit gegen , die Dufis fer, erhoben ihre Stimmen und machten die gange Sache lacherlich. Dun hatten die boche gebildeten Medici und ihre gelehrten Freunde vor geraumer Beit den Borfat, gefaßt, ihrer damale ichon weltberühmten; vielfach wohltha: tig einwirkenden, griechisch sphilosophischen Atas bemie eine griechisch ebramatische an die Seite ju fegen, und bei ihren Leiftungen in ihr und burch fie, wie dort den Plato, fo hier die als ten Tragifer ju Grunde ju legen: ihre Bes muhungen waren aber an der Ungelehrigkeit und Unbeholfenheit der Mufiker gescheitert, Diese hatten ihr contrapunktisches herkommen; das verstanden sie tuchtig und übten es treulich; von ihm war aber bei jenem Vorhaben schlech: terdings tein Gebrauch zu machen und in Une beres konnten sie sich nicht finden. Manche

mochten es wohl nur auch nicht: hatte boch bas Gewohnte Jahrhunderte lang bestanden, und gab es ja noch Leute genug, die es lobten! - Jest nun jene Meckereien und Zwiftigkeiten! Sie erinnerten von neuem an ben fast aufge: gebenen Gedanken einer griechisch bramatischen Akademie, aber auch an die Hindernisse, die fie gefunden. Da tam benn ein Mann, wie Giovanni de Bardi, Graf von Bernio, bem gracifirenden Sofe und feinen Belehrten eben recht. Bardi war Gelehrter und eben in der jest vorzüglich geltenden Weise; war Rene ner und Freund der alten und neuen Dichte funft, übrigens ein geistreicher, sehr angesehener, beliebter, feiner Mann, (erblicken wir ihn boch fogar, unter bem Dapfte Clemens VIII, als Maestro di Camera, ja, als scincu Liebe ling,) und nun ju alle bem, ein geniafer, wohlunterrichteter Musikliebhaber. Er ging in Die Ideen des florentiner Sofes ein; legte: fo: gleich Sand an, sie, wo moglich, auszuführen; und ba ber Sof, wahrscheinlich, um im Fall bes : Diflingens fich nicht zu compromittiven, nicht öffentlich mit Errichtung folch einer Afa: bemie auftreten wollte: fo that er felbst es, rief sie zusammen in seinem Palaste, und übers nahm. als ihr Prasident, die Leitung ihrer Sigungen.

Bardi ging barauf aus, theils jenes Ger forei der Poeten und Dilettanten gu befeitis gen, theile gur Ausführung bramatischer Ber bichte in ber form griechischer Schauspiele, von Seiten ber Musit Bersuche ju machen. beidem war vor allem nothig, ben bisher gang verachteten, ja in ber Runft Dufit gar inicht gedulbeten, einstimmigen Gefang einzuführen und su: Chren su bringen, auch ihm eine ganz neue, vom Bolfeliede eben fo, wie von ber fünftlichen Harmonik der Musiker verschiedene eine folche Form ju geben, die fich der redne: rifden Declamation ber Gedichte möglichft nas herte; alle unnothige Wiederholung der Worte vermied, fich jeder der verschiedenartigen For: men der Poefie, ohne fie ju gerftdren oder auch nur zu verbecken, ungezwungen anpaffen ließ, und bem Ganger volle Freiheit verschaffte, ben vom Dichter gewunschten Ausbruck, bes Gingel: nen fowohl, als bes Bangen, (ben bramatic schen Charafter) bei ihrem Vortrage hincingu: legen. Das war eine wahrhaft große, überaus

schwierige Aufgabe, beren Großes und Schwies riges wir gar nicht anschlagen konnen, ba wir, was sie losete, tag : taglich horen und von Kinde heit an gewohnt find, wir mußten uns bennwie ich Ihnen, mein Freund, anrathen moche te - in bas, was bis dahin erfunden und übe lich war, wenigstens nach ben Proben bei Same fins, Burney u. A., recht eigentlich einstudirt haben. Die Erfüllung jener Forberungen, wenn fie gluckte, genugte aber nicht einmal; fondern es mußte bagutommen, daß diese von Grund aus nen zu ichaffende Minft ben allgemeinen, rechtlichen harmonischen Grundsägen jeder, die eine geregelte Sarmonie überhaupt befist, (nicht eine mehr zufällige und willkurliche, wie die der Alten,) und diese, ist sie einmal gefunden und eingeführt, fo wenig entbehren fann, als bie Poefie geregelte Rhythmen und Versmaße, find diese erft gefunden und eingeführt - angemese fen bleiben; daß sie nicht nur ben Rundigen, sondern Jedermann verständlich werben. Jedere mann ansprechen mußte, um sich geltend ju machen; baf sie auch neue, bisher nicht ges fannte Reize an und für sich bekommen mußte, um beliebt zu werden. Bardi überfah und erwog bas wirklich; die Idee einer folden, gleich: fam aus den Dichtungen und ihrer angemeffes nen, begeisterten Declamation herauszuhorenden Musit schwebte ihm vor: aber er konnte sie nicht herstellen, nicht aufzeichnen und nach jes nen Callgemeinen Grundsäten harmonischer Runft um und ausbilden. Er wählte fich baher eit nige Bertraute, ben Bincengio Galilei und ben Girolamo Dei, ju feiner Sulfe: Diefer, (Bieronymus Maus) ein gelehrter Runftfreund, half mehr von Seiten der Wiff fenschaft; jener, ein grundlicher Componist und Birtuss; mehr von Seiten der Musit nach -Und was brachte dies Trifolium denn hers aus ?" Geben Gie fich's nur an, in ben abrig gebliebenen Fragmenten: eine Art umges schaffener, einstimmiger Psalmodie, oder, wie wir es nennen wurden, eine Art beclamatoris iden Gesangs; fury und gut: im Wesentlichen, das Rie citativ, aber im Takt gemeffen, (a tempo,) untermischt, bei eigentlich lyrischen Stellen, besonders an Ausgangen und Schlufe fen, mit melbdibfern Wendungen, alles gegrun: bet und bezogen auf einen bedeutenden, in feis ner Sarmonie funfigerechten Bag; welcher Bag

und welche Harmonie, je nachdem es bem Aus: brucke jeder Stelle bes Gedichts und bes Sant gers angemessen war, bald in furz anzuschlas genden Accorden, bald in fortgehenden, fteis genden und fallenden Arpeggiaturen vorgetragen wurde. Letteres gefchahe, nach bamaliger Sit: te, entweder auf der Biola da Gamba, ober auf der Laute - ber großen nehmlich, ber Theorbe (Tiorba) - Inftrumente, bie in jes ner Beit angewendet wurden, wie fpater (im Recitativ) ber Flugel, an beffen Stelle ju jen nem Zweck in unsern Tagen bas Quartett ber Bogeninstrumente getreten ift. Das war benn wirklich eine Gefangsform, die allen, oben ans gegebnen Forderungen - bis etwa auf Eine. zu welcher wir hernach jurucktehren werden entsprach, sich auch für den Bortrag bes Diar logischen eignete, selbst der Action des Schaur fpielers, wie wir alle wiffen, teine Feffeln ane legte: das war die "musica nuova," die "musica in stilo rappresentativo;" es war bie Brundbedingung und ber Uranfang ber Oper.

Indessen ging es mit dieser selbst noch nicht so geschwind. Die erste Anwendung dieser neuen

Korm fiel etwas unbeholfen aus, und man wagte fich damit noch nicht an eigentlich brae matische Gedichte, sondern nur an solche, die durch bestimmten Ausbruck Gines charaftervollen Individuums fich bem Scenischen annaherten. Und so waren es — die vortreffliche, episodie iche Scene bes Ugolino im hungerthurm, aus Dante, und mehrere ber innigften Stellen über den Berfall des gottbegnadigten Bolts, aus ben Klageliedern Jeremia, was jene brei Freunde in der angegebnen Weise in Musik sehten und ber Mademie in fenerlicher Gigung, welcher auch der Bergog und fein Sof beiwohnten, vors legten. Beide Stucke wurden mit der Gambe begleitet und Dei fang fie felbft. Es fonnte nicht anders feyn: bas Auffehen, ber Beifall waren allgemein, und nun schloffen sich auch noch einige der geistvollern Duster an die Atas demienund ihre Bemühungen. Der Ausgezeiche netfte, oder doch für den Augenblick der Wirk! famfterwort biefen war Gintto Caceini, ein Romer von Gebutt, aber in Floreng heimifcht einer ber größten Sanger jener Zeit, durch gang Stalien gefannt und beliebt, babei ein, wonn auch nicht gelehrter, boch talentvoller, ans genehmer und allzeitsertiger Componist. Dies fer faste jene Schreibe und Singweise bald auf, verfertigte in ihr eine Menge kleinerer Stücke, zu denen er klüglich die beliebtesten Dichtungen zu wählen wußte, sang sie selbst vortrefflich, ins dem er sich mit der Laute begleitete, machte Aussehn, erwarb sich Beifall, und regte so Mussikfreunde genug, auch außer Florenz, für die neue Gattung auf.

Diefer Erfolg, und allerdings jugleich ber Werth der Sache, bewog nun auch den Gias copo Peri von Florenz, jur Atademie ju tres ten. Diefer geiftvolle Runftler, einer ber ges achtetften und grundlichsten Componisten seiner Beit, ber berühmtefte Befanglehrer, felbft ein trefflicher Sanger, und überhaupt in großem Unsehn, leiftete der guten Sache die wefente lichsten Dienste, theils durch jene seine Talens te, Ginfichten und Berhaltniffe, theils ichon baburd, daß er fie ber herrschaft bes unruhig beweglichen Dilettantismus und ber vorlauten Birtuofitat einigermaßen entzog; eine Berrs schaft, die zwar vortrefflich dient, etwas Gus tes, wofür fie entgundet, weit zu verbreiten, dafür aufzuregen, nicht aber, es in sich selbst

au fordern und au begrunden; die wohl eher es verflacht, verreißt, durch übertreibenden Ens thusiasmus ihm bald eine Gegenpartei 'ere weckt, dem Spotte Blogen giebt, und fo am Ende mehr schadet, als nutt - wovon ja auch in unsern Tagen die Musik, boch bei weitem fie nicht allein, ein langes Rlagelied anstimmen tonnte. Deri, obgleich in gewohnter Befcheis denheit fich juruckhaltend, fand fich boch durch innere Ueberlegenheit fogleich an ber Spige bes Bereins; jumal ba Bardi eben jest vom Pap: fte in jenen hohen Poften nach Rom berufen ward - was jedoch um fo weniger das Gange storte, da das haupt der gleichfalls vornehmen und geehrten Familie der Corft an feine Stelle trat, und die Gesellschaft nun in seinem Palaste versammlete, wobei diese noch den Vortheil gewann, einen ausgezeichneten Dichter, Ottas vio Rinuccini, der beim Corfi als hause freund lebte, unter ihren Mitgliedern zu fehn.

Diese beiden Manner nun, Rinuccini und Peri, freundschaftlich verbunden, sührten bald bas gemeinsame Borhaben einen Schritt weis ter, indem sie jene neue Musik (im Jahre 1596) zuerst für ein, im Zuschnitt einigermas Ben der alten Tragodie verwandtes Drama ans. wendeten. Rinuccini dichtete, Peri feste es in Musit. Zwar wagten sie sich noch nicht an eie nen erhabnen, tragischen Gegenstand, sondern nur an ein Schaferstuck - Daph ne mit Das men: \*) boch war es ernft und edel gehalten. und hatte felbst einige bem Tragischen sich nas hernde Situationen. Es wurde gang in Mus fit gesett, gang gesungen; nach unfrer Art gu reben, - in lauter Recitativen, a tempo, mit einigen Choren. Es hatte übrigens wenig Handlung, wenig Personen, war nicht lang, und glich mehr einer bramatifirten Cantate; der Styl der Musik war derfelbe, wie in den Stucken bes Barbi und Caccini, nur grundlis cher; geordneter und würdiger; es wurde auch nicht offentlich, sondern nur im Sause des Cor: fi vor dem Sofe und einem erwählten Rreife aufgeführt: und es beruhet nun auf einem Jes den selbst, ob er biese Daphne die erfte Oper nennen will, ober nicht.

<sup>\*)</sup> Martin Opit lieferte davon in seiner Daphne eine beutsche Rachahmung, um das Jahr

Der Beifall war groß; und so ließen jene beiden verbundenen Freunde in den nachsten Jah: ren mehrere abnliche fleine Stucke folgen, die gleichen Untheil fanden. Es braucht faum ers wähnt zu werden, daß. Beide, durch biese wies derholten Bersuche und Uebungen, ben Styl ber Eine, biefer Dichtungs, der Undere, dies for Musit : Art, immer mehr in die Gewalt betamen; daß fie die Wirkungen, auch der Gine gelnheiten, genauer beobachten und jum Bortheil neuer Berfuche benuben tonnten; daß fie eben dadurch fähiger und geneigter wurden, ho: her zu fteigen und die bisher gewählten, engen Brangen zu überschreiten. Der Dichter muniche te, fich an einem tragischen Gegenstande zu ver: fuchen, diefen ausführlicher und großartiger ju behandeln, und dann, bei der Darstellung, ale les mit Reichthum, Pracht und Geschmack aus: gestattet, mohl auch offentlich vor allem Bolte ausgestellt zu fehn: der Dduster theilte diese Wunsche, wollte an feinem Theile nicht babine ten bleiben, und auch noch von einer besondern Bemerkung, die er mahrend jener Aufführun: gen an den Buhorern felbst gemacht, Wortheit Es war ihm nehmlich nicht entgan:

- was freilich uns fogleich einleuchtet, ba Columbus Ei nun fteht - baß jene hochft: einfache Musit, wenn auch noch so wurdig geschrieben, wenigstens sobald man die Dichtung gen langer und breiter ausführte, einformig erscheinen und ermiden, wo nicht gar frostig und langweilend empfunden werden wurde. Es muße te mehr Manchfalfigkeit, mehr Kraft und auch mehr Reix hinzukommen; und das ift es, was ich oben im Ginne hatte, wo ich fcbrieb. daß eine gewiffe Forderung durch das Frühere noch nicht erfüllt worden ware. Peri glaubte bies vorzüglich durch dreierlei ju erreichen: er wollte den Chor verstärken und weit ofter ans wenden; er wollte den ausbrucksvollesten Stels len seines Recitativs, ofter als bisher, eigent: lich melodischen, nicht blos declamatorischen Schwung, mehr von gefälligen Wendungen und Beugungen geben, ju dem Ente auch am recht ten Orte bergleichen poetische Gage, befonders wenn ihr Ginn, wie eine Genteng, in bie Reime glucklich eingefangen ware, wiederholen laffen, ihnen daburch mehr Nachdruck an fich, und noch mehr burch ben Vortrag bes Sangers

geben;\*) er wollte, nicht blos zu Gunsten der Manchfaltigkeit und Anmuth, sondern auch der Unterscheidung, Haltung und Erkennbarkeit der Charaktere, jeder der auftretenden Personen, wahrscheinlich theils neben den alles fortstaufend begleitenden Instrumenten, theils an ihrer Statt, noch ein besonderes, das ihr, und ihr allein, durch das ganze Stück eigen blieb, zugesellen \*\*) — ein überaus glücklicher Ges

<sup>\*)</sup> Aus diesen, balb vorzüglich beliebt werbenden, ariosen Stellen hat sich nach und nach die Form un=
serer Arie herausgebildet: aber, um ganz selbststan=
big, besestigt und überall eingeführt zu werden, ei=
nen Zeitraum von dreißig bis vierzig Jahren ge=
braucht! Aus der Arie entsprang das ausgeführtere
Duett, Terzett u. s. w.; aus diesem, mit Aufnah=
me eines Fortschrittes der Handlung (der innern
oder äußern) in das Gesangstuck, das größere Ensemble; aus diesem, mit Aufnahme mehrerer dieser
Fortschritte der Handlung und ihrer Steigerung bis
zu einem der entscheidendsten Momente des Ganzen,
das Finale — die neueste unsrer Formen des Opern=
stolls.

<sup>\*\*)</sup> Daß Peri dies alles dachte und wollte: barüber finde ich zwar feine Stelle von ihm oder feinen Bertrauten, die es wortlich ausspräche: aber er mach=
te es, er machte es gleich in dem nächsten, dem er=

danke, von dem selbst Meister unsver Tage, freilich den jetigen Verhältnissen angepast, groe be Vortheile ziehen konnten, und auf den wir später nochmals zurückkommen werden.

Indem nun die Freunde mit jenen ichonen und wurdigen Gebanken umgingen, begab es fich, daß die Unterhandlungen über die Bewerf bung des Konigs, Heinrichs IV. von Franks reich, der damals schon die Aufmerksamkeit von gang Europa auf sich gezogen, um die Tochter des Herzogs, Maria Medicia ju Flor rent ihre Endschaft erreichten und bie Bebmahe lung bevorstand. Die Feste am forentiner Sofe ju diefer Bermahlung follten fo glanzend fenn, als irgend thunlich: aber, was man ben feinen Frangolen dabei bieten tonnte, das befagen fie felbst; nur Gins nicht, ja, diesem Ginem gge nichts Alehnliches: ein, ber Tragodie ber olten Athenienser, in Dichtung, Musit und Ausführung nachgebildetes Schauspiel! Go

transport to the contract of t

sten großen seiner Werke hieser Art; und so etwas, vereint, macht kein Mensch, ohne es zuvor bedacht und erwogen zu haben, nur wie aus Instinkt und durch einen gelungenen Wurf, am wenigsten ein so ruhiger, benkender, bedachtsamer Mann, wie Peri.

war es wenigstens bamit gemeint, und Jedet auch ber Meinung, im Wefentlichen fen es fo.) Der Bergog ließ Rinuccini und Peri kommen, besvrach sich mit ihnen: beibe Theile waren hochstzufrieden, benn jeder fand, was er lebe haft gewunscht, felbst darin, daß die Borftels lung mit möglichster Pracht und öffentlich geger ben werden follte. Dichter und Dufiter gin: gen sogleich einmuthig and Wert; jener hatte die Fabel von Orpheus und Euridice gewählt; Beide machten von alle bem Gebrauch, was fie, wie wir erwähnt, im Ginne trugen; Ber amte waren beordert, Sanger, Inftrumentiften, Maler, Decovateurs und andere Gehulfen bers beizuschaffen: alles ward aufgeboten, alles rührs te fich; jur rechten Beit war man ju Stande, und die Euvidice Coenn-nur von diefer führer te bas Gange ben Mamen) wurde nicht nue bie glanzenbste, fondern auch die ansprechendste aller jener Festlichkeiten, fo daß man nah und fern sich nicht an ihr sattruhmen konnte. Diese Euridice nun also ift mit vollem Recht als bie er fte Oper ju betrachten.

Eines einzigen Nebenumstandes babei will ich noch meniger über fie, als jur nabern

Bezeichnung Peri's, gebenken; vielleicht bak dieser treffliche Mann Ihnen, wie mir, inter: effant: genug geworden ift, um diefen Rachtrag mit in den Rauf zu nehmen. Die Zeit, in welcher bas Werf zu Stande fommen mußte. war, wie bei folden Gelegenheiten meiftens. färglich zugemeffen: Peri konnte unmöglich als lem vorstehn, was zu einer glücklichen Dare stellung nothig war. Er brauchte vorzüglich eie nen, ber Sache gang fundigen, thatigen und eingenbten Mann, um die Rollen mit ben Sangern und Inftrumentiften einzustudiren: mit den Malern und ihren Gehulfen am fcer nischen Apparat sich zu verständigen - wie wir es nennen: einen Correpetitor und einen Thear termeister brauchte er, und einen gang ausges zeichneten, wo möglich, auch schon beliebten Sanger für die Hauptrolle obendrein. Alles bas fand fich vollkommen vereinigt in jenem Caccini. Aber diefer litt an den Schwächen fo vieler Virtuofen: er war eitel, er war hoche fahrend und vom Qualme des Weihrauchs ums nebelt; er that sich weniger auf das zu Gute, worin er junachst durch schone Naturgabe vor: trefflich war, als auf das, was er, wenn auch

geschieft, doch nur mittelmäßig hervorbrachte—
weniger auf sein Singen und Spielen, als auf
sein Componiren: sollte er alles, was er ver:
mochte, dran sehen, so wollte er auch mit oben:
auf schwimmen. Peri, dem es vor allem an
der Sache lag, gestattete ihm das gern; und
so prangte auf dem Titel des Werks: Musik
von Peri und Caccini. Doch ist es wohl mög:
lich; ja wahrscheinlich, daß Peri, dem der Quell
melodischer Ersindungen nicht allzureich sloß,
(seine Compositionen, auch anderer Gattung,
zeigen es,) das schöne Talent des Sängers
wirklich auch für diesen Theil seines Werks be:
nutte.

Hier haben wir aber, um Jedem möglichst sein Recht anzuthun, und auch einer, in neuern Ausstäten über unsern Gegenstand sehr gewöhn: lichen Verwechselung oder Verwirrung entgegen zu kommen, eine Episode kurz nachzuholen. Sie erinnern sich, mein Freund, der schon früsher begonnenen und noch jeht fortdauernden, nicht feindlichen, und den Künsten und Wissen: schaften sehr vortheilhaften Rivalität der Grosben, Gelehrten und Künstler zu Nom mit der nen zu Florenz. Diese Rivalität trat nun auch

hier ins Spiel, führte jedoch von Seiten Roms für unfern Gegenstand selbst keine neuen Res sultate herbei, und war überhaupt nur von mas sigem Einfluß.

Bu der Zeit, als Bardi in Florenz nur noch die ersten Ideen zu jener neuen Musikart aufgefaßt hatte, und die ersten kleinen Berfu: che, sie auszuführen, machte, hielt sich der ros mische Nobile, Musikliebhaber und Componist, Emilio del Cavaliere, dort auf, ward mit jenen Ideen bekannt, versuchte gleichfalls ihre Ausführung, und wendete sie, gleichzeitig mit Peri, in beffen Daphne, ja sogar noch ein wenig früher, auf dramatische Darstellun: gen an: boch theils (wie es scheint) nur in einzelnen Scenen, theils (wie gewiß ift) mit wenig Geschicklichkeit und Erfolg; und durch iene Euridice wurden feine Berfuche vole lends gang barniebergeschlägen. Angestochen burch den Ruhm, den die Berfasser dieses . Werks als Erfinder der gangen Gattung nun überall erlangten, trat er jest laut auf und forderte ben Ruhm ber Erfindung - nehmlich, ber ersten Anwendung jener Ideen auf bas Drama, mithin der eigentlichen Erfindung der Over - für fich. Es entftand ein lebhafter Streit beshalb gwifden den Romern und Rlo: rentinern, wobei jene, und das vielleicht nicht gang ohne Brund, vorzüglich flagten, ihr Lands: mann fen bei feinen Arbeiten nicht unterftust. vielmehr unterdrückt worden, eben weil er ihr Landsmann sey und sich nicht zu jener Akademie gehalten habe: für die Sache felbst ward aber nichts gewonnen, und über den Ruhm und Einfluß der Autoren hatte die Euridice nun einmal entschieden. Huch stand es um bas Recht des Cavaliere so bedenklich; daß selbst geistvolle und sachkundige Romer es ihm ab:, und nur den frühern Einfall jener Anwendung ber neuen Ideen zusprachen.\*) Und so lassen wir billig diese Angelegenheit auf fich selbst bes

<sup>\*)</sup> Besonders auch der gleichzeitige, ausgezeichenete Kenner und Schriftsteller, de Rossi, (Giosvanni Vittorio) der unter dem Namen, Janus Nicius Erythräus schrieb, in seiner Pinacotheca imaginum illustrium doctrinae vel ingenii laude virorum, qui se superstite obierunt; ein Werk, das von Neuern, in der Darstellung der Geschichte der Wissenschaften und Künste in jener, für sie so merkwürdigen Zeit, nicht genug gekannt, oder boch nicht genug benust scheint.

ruhen. Daß aber Barbi bei diesem Streite schwieg, ist aus seiner jesigen Stellung in Rom, und bei jener Eifersucht zwischen dieser Stadt und Florenz, leicht zu erklären. —

Ich habe diese Angelegenheit vorhin eine Episode genannt: sie ist das aber nur für eine Geschichte der Oper überhaupt; für uns, mein Freund, die wir es nicht auf diese, sondern nur auf eine Untersüchung über die Entstehung derselben abgesehen haben, ist sie ein Nacht trag: wir sind zu Ende, denn die erste Oper ist da. Um indessen nicht mit jener alltäglischen, unfruchtbaren Streitigkeit beschließen zu müssen, habe ich die weitere Nachweisung jenes anziehenden, glücklichen Gedankens des Perizieder in der Oper auftretenden Person, anstatt der fortgehend begleitenden Instrumente, oder neben ihnen,\*) noch ein ihr allein eigenes, aus den angesührten Ursachen zuzugesellen — mir

<sup>\*)</sup> Ich muß es vorläusig bei diesem "entweder"
— "oder" — bewenden lassen, weil die nähere Bestimmung, soll sie nicht ein bloßer Ansspruch senn,
der nicht mehr gelten kann, als ihn Jeder gelten
lassen will, einer neuen, umständlichen Erörterung
bedarf.

bis hieher aufgehoben. Leiber ist aber eben bei der Euridice und bei einigen der nächstelligenden Opern der genannten Meister und ihrer Nachahmer diese besondere Instrumentation nicht, oder doch nicht vollständig aufgezeichnet. Wir müssen, um ein anschauliches Vild von ihr zu bekommen, uns einige Jahre weiter hinab, und zwar nach Venedig begeben.

Diese, damals so reiche und glanzende Stadt war es nehmlich, die, wie alles Kostliche und Rostbare, so auch eine große Oper, nach dem Mufter und Borbilde der Euridice, befiben wollte - oder, wie sich einer ihrer Schrifte steller ausbrückt: die Stadt der Konige ver: langte auch das Schauspiel der Konige: Claus dio Monteverde, ein geiftreicher, originels ler, wenn auch nicht correcter Meister, gab es ihr. Er hatte eben (1606) feine Oper, Ari: anna, gang in der Weise des Peri und feiner Freunde, nur effectvoller, und, was das Gram: matische betraf, fehlerhafter in der Harmonie, vollendet, und in Mantua, wo er als Rapelli meifter in Dienften des Bergogs lebte, großem Erfolg auf die Buhne gebracht. Die Benediger beriefen ihn, diefe Arianna bei

ihnen zu wiederholen. Dies geschahe und mit gleichem Erfolg: nun verlangten fie mehrere Werke diefer Art, eigens für fie gedichtet und componirt, und um den Meifter dagu feftau: halten, machten sie ihn jum Kapellmeifter an S. Marco, versicherten ihm - sie, die jest noch, wenn auch nicht mehr allein, die Rauf: leute der Welt - einen folden Gehalt und für seine Opern solche Summen, wie beibes freilich sein Herzog hierzu nicht auswenden konnte. Monteverde's erfte für die Buhne in Benedig und gleichfalls gang, in jener Weise geschriebene Oper war Orfen; sie wurde 1607. mit großer Pracht aufgeführt, sogar gedruckt, und so und vollständig erhalten. Zu ihrer Voll: ståndigkeit gehört nun auch die genaue Angabe jener Instrumentation, im Sinne und der Art Peri's; und so bekommen wir von dieser ein Bild, wenn wir es uns von jener verschaffen.

Denken Sie sich mithin (ich bitte, bies wiederholen zu burfen) das Ganze durchgehends in Musik gesetzt, nach Art unsers Recitativs a tompo, untermischt, am rechten Orte, mit kurzen melodischern Stellen, ahnlich unserm Urioso, und mit weiter ausgeführten Chören

und Tangen; jur Begleitung - außer bem Grundbaß und dem gewöhnlichen Accompagnes ment Centweder mit diesem verbunden, oder an seiner Statt) jeder auftretenden Person ihr eignes Instrument jugetheilt. Es treten aber folgende Personen auf: die Musik, personisi: cirt, als Prologus; Orpheus, Euridice, Apollo, Pluto, Proserpina, Charon, die Hoffnung, Chor der Geister des Orcus, Chor der Dym: phen und Schafer, Chor von Schafern und Schäferinnen jum Schlufballet. Was ift die: fen nun an Inftrumenten jugegeben? Betrach: ten Sie es; vergleichen Sie damit die Cha: raktere, die jenen Personen in der allgemeinen Idee, auch hier vom Dichter, beigelegt wer: den; erinnern Sie sich, was damals von mu: sikalischen Instrumenten überhaupt erfunden und üblich war, und sagen Sie: Ift das nicht paf: send und artig? Manches sogar allerliebst? Die vorbereitende und einleitende Dufit hat gu: getheilt befommen zwei "Gravicembani," das heißt, Clavecins, die Borganger des fpatern, fie verbeffernden Kielenflugels, im Tone die: sem ahnlich; Orpheus - zwei tiefe Bio:

len; \*) Euridice - zwei hohe Biolen; (bie bei uns noch jest gebrauchlichen;) Apollo -"un Regale;" das heißt: eine Urt fleinen Do: sitive, aus einer einzigen, fanften Zungenstim: me, 8: Jug: Ton, bestehend, wie wir deren, von einer einzigen Flotenstimme, 8: Fuß: Ton. zuweilen mit dem Pianoforte verbunden, bauen laffen; Pluto - vier Posaunen; (er ift aber auch ein rauher, gewaltiger Recke!) Profers pina - drei Gamben; Charon - zwei Guitarren; (er ift etwas gemein, und barum kommen diese ihm ju;) die Hoffnung mei ,, Violini piccoli alla Francese; " bas heißt: zwei Biolinen, wie die unfrigen; aber. weil man damals über die erfte Lage ber Sand nicht hinausging, für höhere Tone um eine Quarte hoher gestimmt; Chor der Geifter des Orcus — zwei Holz: Orgeln; das heißt: Orgeln mit holzernen, tiefen Pfeifen, 16: und

<sup>\*)</sup> So verstehe ich wenigstens das: "Contrabasso di Viola; " und meine damit das Baffetto, das vor Ausbildung des Bioloncells üblich war, dieselbe Stimmung, nur aber einen kleinern Korper hatte, und vorzüglich zum Solo cantabile gebraucht wurde.

sfüßig;\*) Chor ber Nymphen und Schäfer — eine Doppelharfe; Schlußich or mit Tänzen — eine kleine Flote, zwei Zinken, (Cornetti,) eine melodisch (clarin:) zu blassende Trompete, und brei Principal: Trompeten mit Dämpfern. — Wie nun aber diese Insstrumente behandelt und angewendet wurden: das verlangte, wie schon gesagt, eine eigene, praktisch: musikalische Erdrterung, auf die ich mich hier um so weniger einlassen kann, da sie ohne ausführliche Beispiele in Noten nicht mögslich wäre. —

Und so schneide ich denn den, ohnehin nur allzulang ausgezogenen Faden hier endlich ab; möchte aber nicht verreden, daß ich ihn nicht einmal wieder aufnähme u. s. w.

<sup>\*)</sup> Das scheint mir von diesen "Organi de legno" wenigstens das Wahrscheinlichste. Die Pfeisen bes Negale waren von Metall.

## III.

## Bermischtes.

Der Mensch bestehet aus zwei Theilen: aus Ernst und Scherz.

Jean Paul.

Ingrand by Google

## Der Componist und ber Liebhaber.

Ein Dialog.

- 1. Guten Abend! Hatt ich boch kaum ger glaubt, Sie zu finden. Aber noch immer uns ter Buchern? Haben Sie denn die Stunde verhort?
  - 2. Welche Stunde?
  - 1. Sechs.
  - 2. 21ha!
- 1. Ober gilt bei Ihnen die Regel nicht mehr: wenn Sie den ganzen Sag in Geschäft ten verbracht, von sechs Uhr an den Abend der Kunft oder der Gesellschaft darzubringen? Sie sind es sich selbst schuldig, und uns dazu!
- 2. Freund, die Regel gilt mir wohl nocht aber feit einiger Beit verstatte ich mir bftere

Ausnahmen, und werde mir ihrer wahrschein: lich immer diter verstatten mussen.

- 1. Wie so? Was hilft da die Regel?
- 2. Sie hilft bennoch. Sie verhält sich zu mir und ich verhalte mich zu ihr, wie sich die Regel der Harmonie zu euch, ihr Herren, ver: hält, und ihr euch zu ihr.
  - 1. Ich verftehe Gie nicht.
- 2. Nun euch gilt die Regel, euch gilt euer Bach und Kirnberger; aber ihr verstattet euch auch öftere und immer öftere Ausnahmen. Dennoch hilft euch die Regel.
- 1. Das ist wahr. Aber, wenn wir uns Ausnahmen verstatten, so haben wir unsere Grunde.
- 2. Und woher wiffen Sie benn, daß ich teine habe?
- 1. Das weiß ich freilich nicht: ich kann vielmehr voraussetzen, Sie haben ihrer. Aber welche könnten das seyn?
- 2. Ich brauche sie nicht zu verhehten. Also erstlich, was die Gesellschaft unlangt . . .
- 1: 12 Laffen Sie bas bis hernach: das geht mich weniger an.
- . 2. But. Alfo: die Runft 1 Das heißt,

nach euerm Sprachgebrauch, ihr Herren Mu: sifer, die Musik —

- 1. Lassen Sie unsern Sprachgebrauch uns gehudelt. Wir nehmen damit nur Repressalien gegen die Herren Maler, die auch, wenn sie von Kunst reden, blos die Malerei verstehen —
  - 2. Meinetwegen.
- 1. Da sag' ich denn also: Sonst, wenn's sechs Uhr schlidg, so gingen Sie in die Oper oder in's Concert, wenn nehmlich etwas Gutes, hoffentlich gut, aufgeführt wurde —
- 2. Nun, das thu' ich auch noch, wenn dieß der Fall ist —
- 1. Weit ofter aber setten Sie sich an Ihr Pianoforte, und waren oder wurden da wie neubelebt. Wie oft hab' ich Sie da so inner: lich zufrieden, erquiekt, wohl auch hoch begeisstert und recht eigentlich glücklich gesehen; auch haben Sie mir mehr als einmal gesagt, daß Sie zuweilen nur vor dem Instrumente diese herrliche Stimmung hätten wiedersinden können.
- 2. Wahrlich, dann hab' ich die Wahrheit gesagt. Aber — da liegt eben der Hund bes graben.
  - 1. Da? wo benn? Ich feh' ihn nicht.

Die Lust und Liebe zur Musikübung kann bei Ihnen, auch in vorgerückten Jahren, nicht abs genommen haben. Das glaub ich nimmermehr. Was, in aller Welt: haben Sie etwa Klaviers Spielen gelernt, wie junge Mädchen oder juns ge Herren — weil's nun einmal Sitte ist, und weil's interessanter macht und unterhält, so lange man damit interessiren und unterhalten will; was denn gemeiniglich heißt: bis man den oder die erwischt hat, der oder die Einem gesfällt; und wo hernach, hat man den Zweck ersreicht, das Mittel bei Seite gelegt wird, und gerade, wenn Einem Verstand und Gefühl das sür erst aufgehen könnte? — Sie lachen?

- 2. Ueber Ihren Gifer.
- 1. Ich ärgere mich blos! ich will mich ärz gern! ich muß mich ärgern! Wie viele Wale hab' ich das erfahren mussen, und alle verlorne Mühe und Zeit vermaledeiet!
- 2. Run fo argern Sie fich benn; und wenn Sie fertig find, wollen wir weiter fprechen.
- 1. Ich bin fertig. Ich wollte nur sagen: wer nicht nach jener Art — ich meine: nach jener Unart — Klavier: Spielen gelernt hat;

wer, wie Sie, versteht und gewohnt ist, in den Geist der Sache einzudringen; wer . . .

- 2. Schon gut: behalten Sie Ihr Lob, wenn ich dessen werth bin, bis nach meinem Tode: Sie kommen sonst wieder aus dem Context —
- 1. Nun': ein solcher, sag' ich, kann die Lust und Liebe zur Kunst, er kann auch die, zu ihren Erzeugnissen und deren Uebung, nimmermehr verlieren. Nimmermehr! Nein, nimmermehr: ausgenommen, es müßte alle Lust und Liebe in seinem Innern ersterben. Davor wird der liebe Gott Sie und mich in Gnaden bewahren und mich lieber zehntausendmal sterzben lassen!
- 2. Nun ja doch, ja: nur ruhig! Wie Sie Sie sich boch vergeblich erhitzen und abarbeiten können!
- 1. Ich bin nun so: was thut's? Mur fort! Wo waren wir?
- 2. Sie behaupteten, und, wie ich glaube, mit Grund: unter gewissen Bedingungen könne man Lust und Liebe zur Musik, zu ihren Erzeugnissen und deren Uebung, niemals verliezen —

- 1. Ganz Recht: und so haben Sie sie nicht verloren; und so mussen Sie andere Urs sachen haben; und so haben Sie mir diese Urs sachen anzusühren.
- 2. Sie gedachten vorhin felbst meiner vor: gerückten Jahre . . .
- 1. Jahre hin, Jahre her: ber innere Mensch hangt nicht vom Ralender ab. Gie, mein Freund, gehören ganz und gar nicht unter Die einseitigen Anbeter bes Alten. Und wie Sie dies nicht lieben, weil es alt ift: giehen Gie sich auch nicht von dem Neuen guruck, weil es neu ift. Ich hab' es ja neue lich selbst gehort, wie Sie sich außerten gegen die Philister, die vom Versinken der Runft lamentiren, weil wir andere Wege eingeschla: gen. Gie sprachen gegen fie eben fo laut, als gegen die Phantasten, die nur das Neueste tennen, Schaben und wollen. Gie haben ba: mals sogar zugestanden, es werde des mahrhaft Guten jest nicht weniger, ale irgend jemale, bes wahrhaft Schlechten aber weniger, als in ber vorlegten Zeit geschrieben. Mur bes Mit: telmäßigen gab' es jest weit mehr, als sonst: und das Bortreffliche fey immer felten gewesen,

wie es jest selten ist, werde auch immer selten bleiben, in diesen, wie in allen andern Dingen. Und also . . .

- 2. Und also haben Sie schon wieder nicht abgewartet, was man will; und also haben Sie bekämpft, was man aufzustellen sich gar nicht hat einfallen lassen; und also . . .
- 1. Und also bin ich einmal wieder wie ein Navr herausgeplaßt! Nun: nichts für ungut! Was wollten Sie aber eigentlich sagen?
- 2. Ich wollte sagen: Ich bin in Jahren vorgerückt: da ist es gerabehin unmöglich, auch in allem Andern vorzurücken, wo man's etwa möchte. Dazu gehört Jugend. Es ist, was Musik anlangt, besonders unmöglich in Hinsicht auf mechanische Fertigkeit und auf alles das, wodurch man große Schwierigkeiten bei der Ausführung leicht, besviedigend und glücklich besiegt. Es ist unmöglich, sag' ich, wenn man auch Neigung und Zeit dazu hätte; wie ich aber wenigstens die lehtere nicht habe, da ich noch ganz andere Dinge dem Veruse und der Welt leisten muß, ehe es an die Musik kömmt. Und unter sunfzig Männern meiner Art gehet es vielleicht kaum Einem anders. Darauf nehmt

ihr herren Componisten nun aber jest gar feine Rudficht. Ihr schreibt, wie es euch beliebt. Wenn's flingt, und gut flingt, so ift's genug. Mogen Andere es herausbringen, oder nicht; moge Birtuofenkunft bagu gehoren, und es darum nothig fenn, daß man fein ganges oder doch sein halbes Leben dransete: das fummert euch nicht, wenn nur ihr selbst es herausbringt; ja gar Mancher bringt's nicht einmal felbft heraus, so nehmlich, wie es seyn soll und wie er's von Undern haben will, oder es gelingt ihm doch mur, wenn er's eben einftudirt, oder, wie ihr fagt, in der hand hat. Gehet, lieben Beren, da bleibt benn unfer Einem nichts, als su verzichten; und bas thue ich benn auch, und fehr Wiele thun es, und noch Mehrere wers ben's thun. Und weil ich boch nicht immer und immer wieder ju altern Studen gurude: tehren, und auch mit meinen eigenen Gedanken mich nicht immer befriedigen will: fo - spiele ich jest felten, und werde mahrscheinlich ges nothigt feyn, immer feltener 'au fpielen; was freilich mir, und Andern meiner Art, um fo mehr leid thun muß, da in den fpatern Jahren ohnehin so vieles, was uns sonst schon aufregte volet erfreuete, von uns abfällt, und eine geistereiche, ihrer Natur nach unerschöpfliche Liebe haberei sich sonst eben für spätere Lebensjahre am allerwünschtesten, am allernöthigsten, am allerwohlthätigsten erweist. Da haben Siemeinen Hauptgrund; und ich rede ernsthafter, als Sie vielleicht mennen.

- 1. Mein Freund, ich war ein arger Has senfuß, wenn ich, was Sie da sagen, nicht für ein ernstes, ein achtbares Wort erkennte.
  - 2. Das ift mir lieb.
- 1. Aber eben, weil es ein achtbares Wort ift, laffen Sie es uns etwas naber untersuchen.
  - 2. Das ift mir gang recht.
- 1. Daß man jest für die Ausführung schwies riger schreibt, als ehemals, ist freilich die Wahrheit. Aber, abgerechnet, was ausdrücks lich bestimmt ist für Virtuosen und die es wers den wollen — so dächte ich doch nicht, daß es im Allgemeinen so weit getrieben würde, als Sie da behaupten.
- 2. So denkt ihr, liebe Herren; oder viel; mehr, so bildet ihr euch ein, weil ihr selbst nach und nach in alle die Herereien mit hin; eingekommen send, und sie euch nun geläusig

geworden sind — euch, die ihr täglich dergleischen treibt, treiben könnt, und — mit Verslaub — um doch etwas zu treiben, treiber müßt. Ihr müßt es auch, um in eurer Kunst zu gelten, zumal, da ihr sonst und außer dersselben gemeiniglich nicht eben viel geltet.

- 1. Mu, nu: Gie schenken uns eben nichts.
- 2. Ich will von euch auch nichts geschenkt haben. Wenn Gie mich aber beurtheilen, wenn Sie mich gewiffermaßen gur Rechenschaft gieben. wollen: so muß ich wenigstens bitten: Gegen Sie fich an meine Stelle; an meine und vieler Liebhaber meiner Urt. Wir find alle, mehr oder weniger, burch die erste oder zweite, britte hand, was das Rlavierspiel anlangt, in ber Schule des Carl Philipp Emanuel Bach ober bes Scarlatti (Clementi) gebildet. Diefe herrlichen Meister und alle ihre Schüler bulde: ten nun kein anderes Spiel, als ein wohlge: messenes, vollkommen deutliches, hochsteractes, immer ausdrucksvolles; am allerwenigsten aber das heftig herumfahrende, sausende, ruschelige, bas sich jest die meisten Liebhaber, ja auch nicht wenige Runftler erlauben, und das man ihnen hingehen laft, wenn es nur nicht geistlos,

und, wie man fich ausbruckt, von Effect ift. Von jenem konnen wir nun nicht ab; und ba es etwas Gutes ift, so sollen wir auch nicht bavon ab. Mun frag' ich: Was gehört bagu, eure jegigen größern Klavierstücke in dieser Wollendung vorzutragen? — Es kommt aber noch mehr dagu. Ich will nur Eins anführen. Von jenen Meistern, so wie von der damaligen Zeit überhaupt, wurde noch das Klavier das Clavichord sowohl, als das Pianoforte als ein gang eigentlich für sich bestehendes, gang eigentlich selbstständiges Instrument angeseben; und dieser Unsicht gemäß behandelten sie, es beim Spiel, diefer Unficht gemäß schrieben fie für daffelbe. Etwas später erweiterte man aber die Unsicht von diesem Instrumente, und mithin die Art, es ju spielen, die Art, bafur ju schreiben. Man fing an, es jugleich als Stell: vertreter des gangen Orchesters zu betrachten, ju behandeln, dafür ju schreiben. Es geschah das wohl zunächst auf Veranlassung der großen Fortschritte, die man im Bau und in der Ber: vollkommnung der Pianoforte : Instrumente selbst gemacht hatte; und Mogart war es eigentlich, der jene Behandlungs : und Schreibart - wo

nicht erfand, boch am meisten geltend machte und einführte . . .

- 1. Mun? und bas tabeln Gie?
- 2. Das fen ferne; von Lob und Tadel ist gar nicht die Rede, sondern blos davon, daß das etwas Renes, für uns bis dahin Unge: wohntes war; daß uns anfänglich schwer ward, es uns ju eigen ju machen, und bag nun, wo jene zweite Unficht und Behandlungs : und Schreibart die herrschende geworden, wo eben in diefer fo fdwierig gefest wird, une die Ausführung - bie nehmlich, welche uns felbft genügen foll - um fo schwieriger, ja unmöglich fallen muß. Ihr Jungern send dabei und darin aufgewachsen, ihr send es nie anders gewohnt gewesen: da fallt es euch nicht eben schwer, und da benkt ihr benn, es konne auch keinem Andern schwer fallen, außer dem Stumper, und für den möget ihr nicht schreiben - wie benn gang recht. Go benkt ihr, sag' ich? Rein; ohne Ruchalt gesprochen: ihr denkt gar nicht, fondern - ihr macht's! Run ift es da; es wird gedruckt; ihr empfangt das Honorar: bie Leute mogen feben, wie fie damit gu Stande tommen. Oder fagen Gie felbst: haben Gie

denn daran gedacht? nur an das, was ich so eben gesagt habe, wozu sich aber noch gar vieles seßen ließe?

- 1. Nun ich nein, ich habe nicht baran gedacht. Aber, verwünscht: soll man denn auch sich selber Bärlatschen anlegen, wenn man tanzen; soll man sich selber die Flügel stußen, wenn man fliegen will? Oder, sindet man neuen Stoff, neue Gelegenheiten, neue Mittel und Wege oder wie soll ichs nens nen? sindet man diese, im Mechanischen und Geistigen, schon vorhanden, schon zugearbeitet: soll man sich denn deren bei eigenen Arbeiten nicht frischweg bedienen, wie es Einem eben beitömmt und zweckmäßig scheint?
- 2. Das sage ich gar nicht. Was ihr sollt oder nicht sollt. im Allgemeinen nehmlich, ohne specielle Rücksichten: davon ist unter uns beiden jest noch gar nicht die Nede, sondern bloß von dem, was ist, und warum es so ist; nebenbei davon, was es für Folgen bringt für mich und Männer meiner Art und meiner Verhältnisse.
  - 1. Gut; bagegen lagt fich nichts fagen.
  - 2. Go find wir am Ende.

- 1. Das sey ferne. Ich, an meinem Theil, kann nichts weniger ausstehen, als, in diesen und auch ganz andern Dingen, das leidige: "Es ist nun so! und damit Punctum!" das einmal jest wieder, leider, seider, so Mode wird. Es war ja Schade über Schade, wenn wir um jener Verhältnisse willen eben solche Freunde der Tonkunst gewissermaßen verlieren sollten
  - 2. Meynen Gie?
- 1. Wie könnten Sie baran zweifeln? Ich sage Ihnen vielmehr, daß ich von meinen Arsbeiten eben die, auf welche ich etwas halte, in keinen Händen lieber sehen möchte, als in den Händen solcher Liebhaber, wie Sie sind.
  - 2. Da fpricht nun wohl die Freundschaft mit.
- 1. Gar nicht. Sagen Sie doch selbst: wem sollte man sie denn, hinge es von unser Einem ab, lieber anvertrauen wollen? Den Mitztünstlern? Allen Respect! aber in der Regel nimmt von diesen ein jeder lebendigen, förz dernden Antheil nur an sich selbst, und an denen, die sich an ihn schließen. Den Kenznern was man nun bei diesem Namen sich benett, wenn man sie als eine besondere Klasse

bezeichnet? Da ist des leidigen Matelns und Rritelns fein Ende, fo baß es bavor gemeinig: lich nicht einmal zu einer wahren Kritik kommt, viel weniger zu einem mahren Genuffe; wobei ich noch nicht einmal erwähnen will, daß fast jeder folche Renner ex professo irgend einen einzelnen Abgott hat, ein abgeschlossenes Ons stem, eine festgefrorne Manier, eine gewisse Schreibart, einen gewiffen Meifter, und was weiß ich? und baß, wer biefem gleicht ober ähnelt, ftets Borgunft, wer bavon abweicht, Abgunft, wenn nicht: gar ungerechte Herabe fegung erfahrt. Ober ben Birtuofen, bie, bei weitem jum größten Theile, nichts fuchen, als Gelegenheit, ihre Runfte ju zeigen, damit der Menge zu imponiren, und applaudirt zu wer: den? Oder der großen bunten Masse, der bald alles gefällt, bald alles mißfällt? oder heute das, morgen jenes? die an Namen hangt und an Klatichblattern? die . . .

- 2. Ereifern Sie fich nur nicht wieder!
- 1. Ei so lassen Sie mich doch wenigstens hinzuschen: die niemals klar weiß, was sie will, und niemals etwas will, als was wieder recht viele Andere wollen —

- 2. Dun, jest haben Gie es hingugefest.
- 1. Und bas mit Fug und Recht. Mun sagen Sie boch: was bleibt benn ba, und auf wen tommen wir benn juruck? Nicht als ob wir die Andern mit dem Besen gur Welt hin= auskehren mochten; auch nicht, bag es uns gleichgultig fenn konnte, ob diefe unfere Arbeis ten mogen oder nicht: aber welche bleiben uns, auf die wir junachst rechnen mochten? deren Antheil uns wohlthun, uns ermuntern, uns starken; deren verständiges und wohlwollendes Wort uns auftlaren, uns Winke geben foll? Bermunscht - und eben diefe, eben folche wahre und tuchtige Runstfreunde gogen fich ju: ruck? mußten fich, der Lage ber Sache nach, juruckziehn? und bas follten wir nicht als einen Schaben empfinden? Dun, wenigstens ich benke fo, ich empfinde so; und ich menne, von meinen herren Collegen werden bei weitem die meisten nicht anders denken, nicht anders em: pfinden; die abgerechnet, benen der Kopf in Notenköpfen und die Lebenslinie in Notenlinien aufgegangen ift.
- 1. Mein lieber Freund: das klingt für uns gar schon und dankenswerth. Das giebt denn

freilich auch unserm Gespräch eine andere Wendung.

- 2. Wie fo? Mur heraus bamit!
- 1. Bisher galt uns nur: was ift? und wie mag's kommen, daß es so ist? oder, wie wir Juristen sprechen: das Factum war zu erniren, zu deriviren und zu constatiren.
  - 2. Gott bewahr' uns!
- 1. Ist man nun darüber im Klaren, wie wir es sind, und einig, wie wir es auch sind, und findet man, was ist, sey von einigem Uesbel, oder, wie Sie es ausbrückten, es sey Schade: dann ja dann schließt sich natürlich die Frage an: ware das Uebel nicht zu vers bessern? der Schade nicht zu vermeiden?
- 2. Nun ja doch! freilich! Aber Sie sagten ja, es sey nothwendig, es sey unvermeidlich, ober wie Sie sonst sagten —
- 1. Ja: unvermeidlich, wie die Sachen eben sind; aber jest entsicht die Frage: Könnten sie nicht anders werden? Denn wenn sie ans ders würden, so würden auch die Folgen wege sallen. Cossante causa, cossat effectus.
  - 2. Mun fo reben Sie: nur aber nicht

lateinisch! — Doch, ehe Sie anfangen, erst noch bas! Es wäre bald gesagt: Schreibt, wie die Väter! Aber, Herr, das geht nicht. Vorwärts! ist die Losung. Nicht rückwärts!

- 1. Das versteht sich.
- 2. Erlauben Sie: ich meyne nicht bloß ben Erfindungen, dem Geschmack, der Arbeit nach: ich meyne auch in Anwendung der jest vorhans denen Mittel und ganzen Manier, oder wie Sie es nennen wollen —
- 1. Das meyne ich alles auch. Wer wollte benn in der Zeit leben, und mit ihr, und von ihr, ohne sich ihr zu fügen, wo sie etwas will, das an sich gut ist? Was aber in jener Hinscht unsere Zeit will, das hab ich ja schon selbst als an sich gut erklärt.
- 2. So stehen wir ja wieder auf dem alten Fleck, und es kommen wieder die bisherigen Geschichten heraus?
- 1. Das meyn' ich gar nicht: wenn man nur anders will.
- 2. Wenn man nur anders will? Da sis' ich: ich will! Wie aber es machen? Bestellen Sie nur drauf los, wie ein Paar Schuhe: was hernach abfällt, fällt schon von selbst ab.

- 1. Gie machen mich lachen.
- 2. Go lachen Gie; aber dann gur Gache.
- 1. Theoretisch und in allgemeinen Satzen war' es freilich am kurzesten; wenn nur zwisschen der Theorie bis zur Praxis nicht ein so weiter, unsicherer Weg ware —
- 2. So geben Sie es anders und sicherer. Die Theoricem und Abstractionen sind ohnehin jeht überall in Verruf erklärt: was gelten foll, muß historisch nachgewiesen seyn.
- 1. So will ichs historisch nachweisen. Nur ein Einziges wiederhol' ich und setz es voraus: man muß wollen; vernünftig muß man wollen; dazu gehört: man muß zuvor denken, nicht bloß drauf los wollen, drauf los machen, wie es eben kömmt.
- 2. O über die Umschweise der Gelehrten! das versteht sich ja von selbst. Wenn ich drauf lossahren wollte: warum fragt' ich denn?
- 1. Sie —! Zu Ihnen rede ich zwar: aber es kann nicht von Ihnen allein die Rede seyn. Eine Schwalbe macht keinen Sommer. Ein einzelner, auch noch so braver Componist kann's nicht zwingen: es mussen, wo nicht alle, doch mehrere drauf ausgehen. Run also: historisch

nachweisen! Wissen Sie denn, daß ich noch — freilich als ein Knabe — den trefflichen Carl Philipp Emanuel Bach in Hamburg per: sonlich gekannt habe?

2. Ich denke, Gie haben mir davon gefagt.

1. Wissen Sie auch, daß der berühmte Hamburger, selbst außer seiner Kunst, ein sehr unterrichteter und gebildeter, dabei ein durchaus ehrenfester und im Handeln consequenter Mann war?

2. Das weiß ich zwar nicht: ich traue es ihm aber gern zu.

1. Als Beweis kann schon dienen: er war Klopstocks Freund — sein Hausfreund; und Klopstock war eigentlich gar kein Musikliebhaber.

2. Um desto mehr traue ich Bad'n jene Borguge gu.

1. So will ich Ihnen sagen, wie dieser hinsichtlich seiner Klaviercompositionen bachte, und wie er, diesen Gedanken gemäß, sein Lebe: lang handelte.

2. Thun Sie das. Der Künstler mag ohnehin lieber vom Künstler lernen, als vom Professor. Und vollends von solch einem Künstler —!

- 1. Bach bachte sich bei seber seiner Arbeisten, und zwar, gleich wenn er sie entwarf, so wie hernach, wenn er sie niederschrieb, mögslichst bestimmt: Für wen? Wer das nicht thate, meynte er, sondern ohne weiteres aufs Gerathewohl schriebe, der würde höchst selten etwas Sonderliches zu Stande bringen; wenigsstens nichts so Vorzügliches, und das so sicher einen gewissen eben den rechten Punkt träse, als wenn er senes thate. Das Gerathe wohl schlösse schon seinem sprichwörtlichen Sinne nach auch ein Gerathe nicht wohl in sich.
  - 2. Sm! Das fangt nicht übel an.
- 1. Um nun bei jedem seiner Werke das:
  "Für wen?" noch klärer und bestimmter im Auge zu behalten, hatte er sich vier Klassen seines Publicums gedacht; gleichsam vier Stände des musikalischen Staates, auf den er wirken könne und wirken wolle. Jedes Stück wurde Einer dieser Klassen bestimmt nur Einer: für diese aber auch gänzlich geeignet, den Erzsindungen, dem Ausdrucke, der Ausarbeitung, und auch den äußern Mitteln nach ich menne, was Leichtigkeit oder Schwierigkeit ans

langt, sowohl für die Fassungskraft, als für den Vortrag . . .

- 2. Ich verstehe schon. Nur weiter. Wie bestimmte er biefe vier Rlassen?
- 1. In der ersten saßen seine Schüler. Er hatte deren in der Composition und, besonders in frühern und mittlern Jahren, auch im Spiel, nicht wenige. Für beide schrieb er, und gar Mancherlei: aber nichts Allgemeines man müßte denn die ausgeführten, trefflichen Uerbungsstücke zu seinem berühmten Versuch über die wahre Art Klavier zu spierlen sieher rechnen wollen
  - 2. Nichts Allgemeines: wie verfichen Sie bas?
- 1. Nichts, das Allen taugen sollte, und für alles. Er schrieb für jeden Einzelnen, und meistens auf der Stelle, was eben dieser Einzelne brauchte, wo es diesem fehlte, wo diesem nachgeholsen werden mußte.
  - 2. Wetter: das ift tein Spaß!
- 1. Ei, es war ihm auch keiner, mit feinen Schulern und feinen Arbeiten! War aber mit solchen Stucken ber gang specielle und tempoz rare Zweck erreicht: so warf er sie weg.

Darum hat sich auch schwerlich etwas hiervon erhalten. Er ließ auch nichts bieser Art beutsten. Er mochte wohl dazu das Publicum und seinen Ruf zu hoch achten.

- 2. Wurmsaamen! ich verstehe! Aber gut! recht gut! Das waren denn die Ersten: welche die Zweiten?
  - 1. Die Birtuofen.
- 2. Die Virtuosen? hat er denn für diese auch geschrieben nehmlich ausbrücklich für sie, als Virtuosen?
- 1. O ja; wenn auch nicht in spätern Lebenss jahren. Er war ja selbst ein großer Virtuos; ja, in seiner ganz originellen Weise, der größte in der Welt. Jene Stücke schrieb er denn auch für sich selbst; nur Weniges sür Andere. Gedruckt ist deswegen auch hiervon kaum Einisges. Die Concerte sür den Kielenslügel kennen Sie und wissen, daß sie hieher nicht gehören, sondern zur dritten Klasse, wovon wir hernach sprechen werden. Er hatte sie, meist frühzeitig, auf Bestellung geschrieben; und machte später gar nichts draus. Wir meynen hier Solostücke. Einige kann ich Ihnen in Abschrift zeigen.
  - 2. Und wie fchrieb er fur Die Birtuofen?

- 1. Wie Sie benken können, und wie versständige Künstler zu allen Zeiten für sie geschrieben haben. Was Sie vorhin von den Virtuosen sagten und ihnen gewissermaßen zum Vorwurf machten: das ist ihnen doch einmal nothwendig und gehört zu ihrer Sache zu ihrer! Ja, zu dieser nicht allein, sondern auch zur Sache der Kunst überhaupt.
  - 2. Dho!
- 1. Ganz gewiß, lieber Freund! Virtussen mussen die Masse der Ausdrucksmittel vermehten und damit den eigentlichen Künstlern vorzarbeiten. Wie der Geist die Mittel hervorzust, so rufen auch die Mittel nicht selten den Geist hervor.
  - 2. Das flingt sonderbar.
- 1. Es ist aber doch die Wahrheit. Die Geschichte aller Kunste, die alte- und neue, ber weiset uns, daß nicht selten mechanische Vollktommenheit die geistige, wo nicht erzeugt, doch bewirkt hat; daß an ihr, wenigstens als an ihrem, wenn auch für sich unfruchtbaren Stüßepfahl, die schwanke Nebe des Genie's sich emporgerankt hat, und nun erst, nicht blos sestz gehalten, sondern auch zu einem schönen, weit

verbreiteten und fruchttragenden Gewächs ges worden ift.

- 2. Das will mir denn doch nicht recht zu Ropfe.
- 1. Es wurd es, wenn ich's Ihnen weiter auseinander seite. Aber jest sührte es uns zu weit ab: wir sprechen lieber ein andermal dax von. Denken Sie indessen an das, was Sie wohl selbst gelegentlich geäußert haben: Ein vollkommneres Instrument macht einen vollkommneren Spieler.
- 2. Ja, bas ist mahr. Das hab' ich sogar aus eigener Erfahrung.
- 1. Sehen Sie? Jeht aber wieder in unsfern Zusammenhang! Sie hatten gefragt, wie Bach für die Virtuosen geschrieben habe; und ich hatte geantwortet: wie von Verständigen— das heißt, von solchen, die wissen und bedensten, was zum Zweck gehört zu allen Zeiten geschrieben worden ist; mithin: Geist im Allges meinen vorausgeseht ungewöhnlich, ausfalstend, bedeutend, kunstvoll, sehr schwierig für jene Zeit nehmlich —
- 2. Das ware denn der Sache felbst nach, wie wir auch fur Virtuosen schreiben.

- 3. Gang recht; nur mit dem Unterschiede: Bach schrieb dieß blos für Virtuosen, die es wirklich waren; nicht für das gesammte Publicum, als bestünde es aus Virtuosen, und solichen, die gleichsam par force es werden müßten.
- 2. Ja, das ist freilich ein Unterschied; und, ich kann's nicht leugnen, ein vernünftiger.
- 1. Nicht wahr? Das ware also wieder ein Punkt, auf den uns das bestimmte "Für wen?" geführt hatte!
- 2. Ich hatte noch etwas, zur Entschuldisgung unsers jehigen Verfahrens, auf dem Herszen; aber es widerlegt, es rechtfertigt nicht das begreif ich; es mildert blos: und da will ichs, bis auf Weiteres, lieber unterdrücken. Fahren Sie nur fort. Wir kommen nun zur dritten Klasse.
- 2. Bach hatte Fleisch und Blut, wie andere Leute; und so wollte er auch wie andere Leute leben; so bequem und angenehm leben, als er es mit Necht erlangen konnte. Dazu benutte er nun, wie sichs von selbst versteht, sein Tallent, seinen Ruhm und die Vortheile, die ihm um beider willen die Verleger boten. So entstand denn eine Wenge Klaviercompositionen

für die gemischte, große Menge, wie diese eben in jenem Zeitpunkte war. Dem Moment was ren sie bestimmt, der Moment ist vorüberges gangen, und so sind sie es auch. Wir haben, wenn wir nicht Sammler sind, nicht weiter nach ihnen zu fragen, als um das allgemeinere Wie — wie schrieb er für die Menge — kens nen zu lernen; denn auch hier folgte er nicht einem dunkeln Triebe, sondern behielt das "Kür wen?" immer vor Augen.

- 2. Nun, wie war benn das Wie?
- Dem Geschmacke nach darf ich dieß Wort im Sinne der Musiker brauchen dem Geschmacke nach schrieb Vach diese Stücke allerdings, wie man's eben damals liebte, und er diese Liebe überhaupt nicht tadeln und sich mit seiner Eigenthümlichkeit nach ihr bequemen konnte. Uedrigens aber nie flüchtig, nie leicht: sinnig drauf los, und, was für unsere Unterssüchung das Wichtigke seyn möchte, nach zwei Hauptmarinen, über die er sich selbst schriftlich erklärt hat
  - 2. 250 bas?
  - Die In Abrif feines Lebens bei Burney, im britten Theile der "Reise", und auch anderwarts -

- 2. Ich erinnere mich nicht fogleich: wie hießen diese Maximen?
- 1. Ich schreibe, hieß die eine, für die Spie:
  ler so leicht, als mir nur möglich ist, um das
  auszudrücken, was ich auszudrücken habe, und
  lasse alles, was ich hinzusetzen könnte, wollte
  ich vollständig sehn und mich nach meinem
  Vergnügen auslassen, gänzlich bei Seite —
- 2. Bravo! das ist ein Wort! Aber ein Opfer ist es auch; ein oft gar schweres Opfer!
- 1. Gewiß, mein Freund! Aller kleinlichen Eitelkeit muß man dazu ein Ende gemacht has ben; muß nicht blenden, nicht täuschen wollen durch Nebenwerk; nicht dasur angesehen senn wollen, daß man mehr sage, als man wirklich gesagt hat, und eher weniger . . .
- 2. Ja boch, ja! die Moral ziehe ich mir schon selbst heraus. — Aber, Herr: wissen Sie, daß das verzweiselt schwer ist? Indessen — weiter: die zweite Maxime!
- für das Instrument zu setzen. Denn (so fährt er wörtlich fort) mich däucht, die Musik musse vornehmisch das Herz rühren; und dahin bringt es ein Klavierspieler nie durch bloßes Poltern,

- Trommeln und Arpeggiren . . . . Was haben Sie benn? was springen Sie benn auf?
- 2. Ich . . . lassen Sie mich nur! Ich er: bose mich weiter nichts
  - 1. Die fo benn? woruber benn?
- 2. Ueber meine Zeit, über meine Collegen, über mich selbst, auch darum, daß solch ein Mann, mit allem, was er war und leistete, für neun und neunzig von Hunderten so gut, als gar nicht dagewesen ist ...
- 1. Nur ruhig! Die Zeit ift, was wir aus ihr machen. Und Sie selbst oder die Collegen . . .
  - 2. 2(ch, was kann benn Giner?
- 1. Fange nur jeder von sich an: Alle sind lauter Einer, zusammengefaßt. Aber Sie rennen, sie summen, sie sechten. Sie scheinen nicht geneigt, sich auch noch an Bachs vierte Klasse erinnern zu lassen. Und ich hatte mich gerade auf diese am meisten gespist.
- 2. Doch! doch! Wir wollen ein andermal auf jene Dinge einhauen. Jest zu Ende. Also die vierte Klasse! Aber diese kann ich mir selbst denken: hat sie doch Bach deutlich sogar in Worten bezeichnet.
  - 1. Bang recht. Es find die, welchen er

jene, Ihnen bekannte Folge von Klaviercoms positionen auf ben Titeln gang bestimmt gus ichreibt: "Fur Renner und Liebhaber." Diefe Zusammenstellung indessen, und noch mehr diese Werke felbft, zeigen an, daß er die Worte genquer genommen wissen will, als die gemeine Rede fie nimmt. Dit den Kennern meynt er offenbar so wenig die, welche Sie vorhin schil: berten - die, ex professo, bei benen des Makelns kein Ende ware u. f. w., als mit den Liebhabern die, welche in der Musik nichts, als einen artigen Zeitvertreib, eine nicht uns angenehme Unterhaltung fuchen. Er meint Renner, die zugleich mabre Liebhaber, oder, wie man in foldem Zusammenhange jest lieber fpricht, wahre Runstfreunde; und Liebhaber, die zugleich Kenner find, ober das Wefen der Sache verstehen. Wie er nun fur diefe schrieb, das liegt in den Werken am Tage; vor allem in den großen Rondos und Phantasieen.

- 2. Durchgehends geistreich, neu und prigis
- 1. Durchgehends auch kunstreich und hochst grundlich ausgearbeitet: und doch megends schwer: fällig, niegends überladen; die Harmonie an

sich überall edel, ausgesucht, oft höchst ungerwöhnlich: und doch alles sließend, gefällig und melodids, das Herz bewegend; sedes Thema, nicht nur ausdrucksvoll überhaupt, sondern ganz bestimmt das ausdrückend, was hernach das ganze Stück weiter und umfassender ausdrücken soll; die Treue gegen das Thema in der Auszarbeitung bis zur Hartnäckigkeit gesteigert: und doch nirgends bloße Wiederholung, oder sonst Monotonie, und auch nirgends Trockenheit und Künstelei

- 2. Und ber gute Gefang überall -
- 1. Und auch hier für die Spieler alles so leicht, als die Sache selbst irgend zuläst; auch hier alle Virtuosenkunste bei Seite lassend . . .
- 2. Es ist genug! Ich weiß nun, was Sie meynen, nicht nur mit dem Bach, sondern auch mit uns, nach seinem Beispiel. Hören Sie mich an: Ich will's versuchen mit den "Kenznern und Liebhabern" und mithin, mit Männern, wie Sie. Freilich bin ich kein Bach; und freilich hatte er seine Schreibart neu aus sich selbst erschaffen, wir aber sind einer ganz andern gewohnt und mussen das Gewohnte erst von uns wegwersen was das ganze Versahren

weit schwerer macht. Ib es mir daher gelingen werde, ist eine große Frage; ich muß es bez zweiseln —

- 1. Was bezweifeln? Der Zweifel ist der Teufel: mit dem geräth nichts Gutes. Gewiß, es wird gelingen, wenn auch nicht mit dem ersten Wurf, und im Anfange nicht leicht. Nur frisch dran! Aufs Wort: es gelingt! auf jenem Wege gelingt's!
- 2. Und wenn es gelänge: wer würd es mögen, jeht, wo man an ganz Anderes gewöhnt ist und ganz Anderes will?
- 1. Lavifari! Gutes und Schones will man immer, und hat es immer gewollt,
  - 2. Aber die Formen!
- nur wahrhaft eigenthümliche, wahrhaft etwas aussagende, möglichst schöne und ansprechende Melodicen; arbeiten Sie gründlich und beharrs lich aus, wie das jest von euch vielleicht Mehrere, als jemals, vermögen; beschränken Sie sich in der Wahl der Mittel und in den Ansforderungen an die Spieler: blos auf das zur Sache Nothwendige und entschieden Dienliche; kurz, behalten Sie überall im Auge: "Kür

wen?" so will ich Hans heißen, wenn Ihre Arbeiten nicht Freunde, nach und nach immer mehr Freunde sinden; und endlich — wer weiß? — endlich können sie Wode werden —

- 2. Ach, Possen —
- 2. Gang und gar nicht. Des "Polterns, Trommelns und Arpeggirens," mit Bach gu reden, sind schon jest Viele von Herzen satt. Und sagen Sie boch selbst: wie ist es denn in den letzten Jahren mit dem Gesange geworden?
  - 2. Wie benn? was meynen Gie?
- 1. Nun überläßt man nicht immer mehr ben überkünstlichen und üppigen Bravourgesang den Virtuosen, denen er gehört? und singen nicht jest viele, und eben die ausgezeichnetsten Liebhaber und Liebhaberinnen die einfachsten, wenn nur seelenvollen Compositionen am liebssten, und auch am schönsten? Ist nicht selbst der schmucklosgroße Händel, der einfachedle Durante, gewissermaßen sogar wieder Mode geworden? Warum könnte es denn mit der Instrumentalmusik nicht auch so werden? Ja ja; machen Sie nur große Schritte und reiben Sie die Hände
  - 2. herr, ich fag' Ihnen: es war' eine Luft!

- 1. Das will ich meinen! Go helfen Sie denn beitragen.
- 2. Und dann wollen Sie auch wieder ofter fpielen?
- 1. Ach, mit Freuden, und mit herzlichem Dank gegen alle, die mir so etwas darbringen. Ich sehne mich ja nach jener Labung und Star: kung in der Einsamkeit; ich gebe ja jest nur auf, was ich muß.
- 2. Nun benn hier ist meine Hand! Ich sage mit Ihnen: Frisch brauf los! Und wäre, was ich anfänglich zur Welt bringe, ein Mond: kalb: es soll mich Zeit, Kraft und Fleiß nicht gereuen; und ablassen will ich darum auch nicht! Wir wollen einmal troßen! Die Liebe troßt auch! Und ertroßt manchmal!
  - 1. Amen, mein Freund! Amen! -

## Erfter Ausflug eines Birtuofen.

Von ihm felbft ergablt.

Sechs Gulben Reichsgeld und eben so viel Empfehlungsbriefe in der Tasche, Muth, aus Bewußtsehn, ich leiste etwas, im Herzen, auch, wie ich glaubte, Menschenkenntniß vollauf, aus Knigge's Umgang mit Menschen, im Ko: pfe — wie hatte ich zweiseln können, ich werz de mich mit bestem Erfolg durch die Welt schlagen? Auf dem Lustschloß unsers Herzogs, wo sich dieser des Sommers aufhält, sollte ich mein erstes Probestück ablegen.

nach Bermögen. So wanderte ich wohlgemuth in den herrlichen Park. Ein schöner, begeis

In day Google

sternder Junius. Vormittag! Das erste Lebens bige, bas ich entbeckte, war ein Herr, in ets was unscheinbarem blauem Oberrocke. Er saß auf der Bank unter einer blühenden Linde, und las.

Ich rebete ihn an: Bergebung, mein herr, bag ich Sie store!

Er sahe flüchtig an mir hinauf und er; wiederte nichts.

Ronnen Sie mir nicht fagen, wo ich ben herrn Rammerherrn von U. finde?

Dort, im linken Flügel des Schlosses! ants wortete er kurg, nicht eben höflich, und kaum von seinem Buche aufblickend.

Ift er jest zu sprechen?

Das weiß ich nicht. —

Das Benehmen des Mannes missiel mir; es verdroß mich. Ich suhr daher nicht ohne Nachdruck sort: Ich habe einen Empschlungssbrief an den Herrn Kaminerheren! er soll mich Seiner Durchlaucht, dem Herzog, vorstellen, und das, wo möglich, noch heute!

Meine Absicht schien erreicht: der Mann sahe mich nun etwas achtsamer an und fragte: Was wollen Sie bei'm Herzog?

Aha! dacht' ich, nun ist die Reihe an mir, hohe Saiten aufzuziehn. Nichts weiter, vers setzt ich, als, ihm Vergnügen machen.

Wie das?

Mit meiner Kunst und meines berühmten Lehrers Compositionen.

Sie find ein reisender Muficus?

Ich schmeichte mir, Conkunstler 34

Wie heißen Sie? wo find Sie her?

Ich sagte beides, und setzte hinzu: Wenn Sie die Musik lieben, mein Heur, so ist Ih: nen meine Name von Seiten meines Naters ger wiß nicht ganz unbekannt.

Sich hab' ihn nie gehört.

Das war mir denn doch zu stark für solch einen Herrn im blauen Oberrock! Nun, hof: fentlich kennen ihn Se. Durchlaucht, erwies derte ich; wenn es nehmlich wahr ist, was man sagt, daß dieser Gönner der Künste und Wispsenschaften auch die Tonkunst seines Wohlwolslens würdiget.

Eben ging ein Bedienter vorbei — 311m Gluck des Herrn; denn er wurde fonst nach manches nachdrückliche Wort zu hören bekome men haben. Er winkte dem Bedienten, sagte ihm etwas beiseits, und schloß dann, gegen mich gewandt und das Buch wieder aufneh: mend: Der wird Sie zum Kammerherrn bringen!

Etwas verstimmt wanderte ich dem Bur: schen nach, und manche strasende Stelle aus meinem Knigge über "das Leben an Höfen und mit Hösslingen" siel mir ein. Darüber waren wir in's Schloß gekommen, dessen Pracht und Schmuck mich ein wenig verwirren wollte.

Wir stiegen die Treppe hinauf. Der Bediente trat in ein Zimmer, kam sogleich zurück, dffnete mir die Thur und ging seiner Wege.

Ich fand in dem großen, glänzenden Zims mer einen schön gekleideten Herrn, der mir entgegen kam. Nicht ohne Verlegenheit — es ging mir hier alles so Schlag auf Schlag nicht ohne Verlegenheit begann ich, indem ich meinen Vrief hervorzog: Hochzwerehrender Herr Kammerherr ...

Der bin ich nicht, fiel der Herr ein, und lächelte auf eine gewisse, mir jest noch uner: klärliche Weise. Noch verlegner fuhr ich fort: Ich sollte doch dem Herrn Kammerheren hier aufzuwarten die Ehre haben

Gang recht; er ift nur spazieren gegangen. Laffen Sie sich's einen Augenhlich mit mir ges fallen.

Mit größtem Bergnugen, erwieberte ich und kaum war das Wort über die Lippen, als mir bas Blatt ichoff, und mir beifiel, was ich bei Enigge über "bas aushorchenbe, meift menschenverachtende Incognito ber Großen"aes lesen hatte. himmel, wenn es Ge. Dugde laucht felbst waren! - Ja ja; biefes gurfaufe fenn in fo glanzender Umgebung , diefes nicht ju verkennende Gelbstgefühl, biefe Leichtigfeit in vornehm : gefälliger Bewegung, und bies 1844 cheln, dies eigene Lacheln . . . Er ift estolunb wahrhaftig, er foll feinen Mann an bir finden! Berborgen will er feyn? But! Er bilber fich ein, er fen es! Du haft dabei die schonften Gelegenheit, ihm Dinge von Bewicht zu fagenwie du sonst kaum wagtest,! ....

Ich komme mit den schönsten Erwartungenju diesem berühmten Musensis, beggnn ich unde raffte-mich ausgnmen. Spannen Sie sie nicht zu hoch, antwortete er; bas System verlangt jest Ockonomie.

nicht! Ich werbe meinen verehrten Landesva: ter sehen; ich werde ihn durch meine Kunst ers heitern; ich werde ihn durch meine Kunst ers heitern; ich werde manch weises, vielleicht auch ein gliadenvolles Wort aus seinem Munde verstiehmen, und dann, durch alles dies gehoben und innerlich erquickt, hinausziehen in die weiste Welt, die mir fremd ist, der ich fremd bin, und die oft das Beste, das Einzige, was ich the seyn und leisten kann, kaum wird schäsen, sie kaum empfangen wollen —

Mier stockte mein Peind, denn mein Geschihl stockte. Ich hatte diese Worte gewiß mit Innigkeit gesprochen — ich empfand sie ja so: aber das Auge meines Inhorers, ungeachtet es unverriekt auf mich gerichtet war, verrieth doch auch so gar nichts von Theilnahme an dem, was ich sagte; es schien eher eine bewußtlose Zerstreuung, einige Geistesabwesenheit zu verzuthen. Freilich mag ihm oft vorgelogen worzeichte seine die seine bewußtlose den sein seine Gele quille! So dacht ich traurig, und es entstand

eine kleine Pause. Diese brachte den Hervn wieder zu sich.

Sie . . . Sie sind also ein Virtuos? be: gann er.

Ich hoffe, es zu werden! war meine Ant; wort.

Nun — ich spielte sonst auch ein ziemlich

Dieser höchstunkunstlerische Ausbruck machte mich zwar stußen: indeß — "an deutschen Hör fen spricht man schlecht," siel mir aus Knigge ein, und so beruhigte ich mich, während der Herr, nachdem er langsam Tabak genommen, hinzusetzte: Leider hab' ich's nur nicht fortgesetzt. Ich kam zu früh in die Geschäfte, und ist man einmel auf seinem Posten, so sehlt's an Zeit, wohl auch an Laune —

Micht ohne Gewicht erwiederte ich: Gleich: wohl scheint eben da die Kunft, ja die eigent Kunftübung, besto wohlthätiger zu werden. Wofann der ewig angestrengte Geist der Hochgesstellten immer neuen Schwung, wo das endlich ermattende Herz immer neue Kraft hernehmen, wenn nicht eben jene Himmelstochter, die Kunst, in's Mittel tritt?

Das ist sehr wahr — gewissermaßen! ver: sehte der Herr. Ich hatte nun aber nicht viel Lust zum Klavier. Den Generalbaß hatt ich lernen mögen. Dazu sehlte Gelegenheit. Noch jest seh ich mit Vergnügen zu, wenn diesen der ernsthafte Riese in unserm Orchester streicht. Schade, daß die Kapelle nicht hier ist. Der Mann würde auch Ihnen gefallen —

Ich trauete meinen Ohren kaum: da setzte ber Herr schnell hinzu: Aber da kommen der Herr Kammerherr, und im Gespräch mit Sr. Burchlaucht!

We? wo? wer? stammelte ich.

Dun bort! rief er und deutete hinab. Ges ben Sie mir ben Brief.

im blauen Oberrocke —?

Nun ja: sind Serenissimus, Sc. Durche laucht, unfer gnädigster Herr. Vielleicht gerus hen Dieselben mit heraufzuspazieren. Dann migen Sie den Augenblick, will ich gerathen haben.

Damit eilte er hinaus. Ich ftand ba, wie vernichtet: da wurde die Thur, eben von jenem meinem Gonner, aufgeriffen, und der Kammer:

herr rauschte herein — zum Glück allein. Nur der Freund des Generalbasses folgte, und ward mit einem: "die Chocolade!" wieder hinausges fördert.

Der Rammerherr hatte mein Empfehlungs; schreiben in der Hand, warf einen Blick hin: ein, und dann einen zweiten auf meine Jams mergestalt. Mit freundlichem Erbarmen begann er: Sie sind mir bestens empfohlen. Es soll mir angenehm seyn, mich Ihnen gefällig zu bes weisen.

Bei dieser Miene, bei diesen Worten, bes mächtigte sich meiner eine, nur aus dem Borschergegangenen erklärliche, wahrhaft dumme Rühserung, die mir das Wasser in die Augen trieb, aber kein Wort über die Lippen ließ. Ich bückte mich also nur einmal über das andeber Mit noch mehr erbarmender Güte suhr der Kamsmerherr fort: Seine Durchlaucht haben bloss Quartettmusst hier; lieben gber vorzüglich Gestang beim Klavier. Wenn Sie sie zu hören geruhen, so — genirt Sie das doch nicht?

 Musik von Mozart, schreibt mir mein Freund. Sind's Gefänge?

Ja! .

Haben Sie sie bei sich?

Er meinte wol; auf der Reise; ich ver: stand's aber gar zu wörtlich, suhr in die Taische und langte mein Schreibtäselchen heraus. (Mozart war nehmlich eben damals an die hohe Tagesordnung gekommen; denn seit einem halz ben Jahre lag er im Grabe.) Ich sagte: Hier sind z. B. zwei kleine, aber wunderschöne Liez der, die der göttliche Meister auf seiner letzten Durchreise für eine Freundin schrieb.

Sch reichte sie hin; es waren dieselben, die später in das fünfte Heft der Mozartschen Werzte, Leipzig, bei Breitkopf und Härtel; S. 8 u. sligg, aufgenommen worden sind. Der Kams merhert warf einen Blick daranf, reichte sie mit wieder — indem kam jener, mir nun uns aushrechtich fatale Patron zwied und brachte zwei Tassen Chocolade. Eine freundliche Wenz dung des Kammerheren gegen mich: Himmel, ich mußte wirklich die eine ergreisen! Aber, weit entfernt, vor innerer Bewegung trinken zu können, vermochte ich kaum mit zitternden

Händen sie festzuhalten, und dankte Gott, als ich, nahe an einem marmornen Pfeilertische stehend, sie mit Ehren los werden konnte. Der Rammerherr, hierauf nicht achtend, genoß seis nen Theil; dann begann er: Wie war es, wenn Sie mich diese Lieder gleich jest hören ließen? Er öffnete das Pianoforte. "Ist's gefällig?"

Das war Balfam in meine Wunden. -Einige Griffe auf bem Instrumente: es war gut und auch rein in ber Stimmung. spielte benn, und die gewaltsame Bewegung meines Junern hatte ihren Ableiter: fie schien durch meine Fingerspißen zu stromen. Ich fühle te, ich spiele nicht schlecht: das hob und stärkte mid; nun fpielt ich beffer und feuriger. Ende lich machte ich einen milbern Uebergang, wie ihn bas erste jener Lieber verlangte, und begann jest mit befreieter Bruft bas, von Kelir Weiße nedichtete fleine Studt: Bufriedens heit. Raum hatte ich ben Gefang begonnen, so wurde die zweite That des Zimmers halb eroffnet. Ich schielte über bas Blatt in's zweite Gemach: ba faß eine wunderschone, junge Dame auf dem Sopha; und neben ihr Serenissimus leibhaftig. O jest, da ich durch meine Runft

gehoben und in ihr glücklich war, setzt störte mich das nicht im Geringsten! Ich sang nur noch inniger, und bemühete mich, noch deutlis cher auszusprechen. So mißlang mir keinesz wegs die erste Strophe:

> Wie fanft, wie ruhig fühl' ich hier Des Lebens Freuden ohne Sorgen! Und sonder Ahndung leuchtet mir Willsommen jeder Morgen —

die zweite Strophe:

Mein frohes, mein zufriednes herz Tangt nach der Melodie der haine; Und angenehm ist felbst der Schmerz, Wenn ich vor Liebe weine

biese gelang mir noch besser; und so begann ich um so herzhafter die drittet "Die sehr"... Da fuhr es mit Eins, wie ein Donnerschlag, bei mir nieder; mein Blut stockte, meine Hanz de bebten, Todtenkalte überstog mich, die Stime me brach — Entsehlich! die Strophe heißt ja:

"Die fehr lach' ich die Großen aus" — und, Gott! dort faß ja ein Großer! —

Ich war hin, und um allen meinen Bersftand. Ich sprang auf, und feine letter Reft

reichte gerade aus, daß ich die Thur fand, durch die ich hereingekommen war.

Draußen stürzte Himmel und Erde über mich herein. Ich rasete, wie aus einer Kanos ne geschossen, den großen Kastaniengang hins durch, bis endlich der Fluß, der quervor rann, mir Einhalt that. Hier kam mir der erste Gesdanke wieder, und der war: Hinein! ersäuse dich und deine Dummheit! Aus ist's doch mit dir! Der Herzog für Huld und Gnade von dir zur Rach' entstammt; der Kammerherr sür sein Protectorat beschänt, gekränkt, vielleicht selbst bedroht; und sie — sie — Ach, das war das Entsehlichste!

Denn daß ich's nur gestehe: die Dame lim zweiten Zimmer, die Himmelsgottin, gegen die selbst der Erdengott sichtbar in Huldigung sich beugte; sie hatte — unversehens für mich, wie vielmehr für sie — die gewaltsamsten Umtriebe in meinem Innern erregt. Mozarts Lied war der Marseiller: Marsch dieser meiner Revolux tion, und wirkte, obschon im mindern Maaße, eben wie jener auf die Franzosen: es sprach nicht aus, was ich empfand, es regte mich auf, daß ich's empfand. Und nun — alles, alles

mit Einem Schlage — nicht einmal des graus samen Geschieks, sondern meiner eigenen Als bernheit, dahin und vernichtet!

Dies wälzte fich mir wie ein Fenerrad im Ropfe herum und trieb mich bem Gewäffer gu, bis an ben grunenden Rand, von wo ich nur noch einen Schritt nothig hatte. Bevot ich thu aber that, diesen Schritt; wollte ich boch etwas von ber Sache haben; und so mahlte ich mir ans, welch eine Erschütterung es hervor? bringen wurde, horte man, ber junge Ganger sey urplöglich verschwunden. Alles wird ausges fandt, meinte ich, ihn aufzufinden: es ift ums fonft; bis endlich die Fluth seinen blaffen Leiche nam dem Blumenufer juruckgiebt. Dun forscht man: mas hat ben blubenden Jungling in ben End gefturgt? und aus ber Stelle, bie er fin: gend gulett im Zusammenhange ausgesprochen, wo , vom Weinen vor Liebe" die Rede ist, leent man im Beheim ahnen, : mas er verges bens burch kuhnen Trop gegen Unabanderliches mitbelwingen gefincht. Das hat fein jugendlich friffies Herzunicht ertragent das hat ihn dem Werberben entgegengebrangt!

Damit schmelzte ich melnen Muth zur Weh: muth; ja, ich fürchtete mich ordentlich vor meie ner vorigen Furchtlosigkeit, und es begann schon, was in mir seit Ansang jenes unseligen Liedes vorgegangen, sich mir darzustellen als Stoff zu einer großen, freien Phantasie für's Pianosorte, mit schönen Contrasten und großer Wanchfaltigsteit der Tempo's und des Ausdrucks: da hörte ich ein mehrmaliges überlautes: He! he! und als ich den Blick dahin warf, sahe ich jenen leidigen Kammerdiener an einem Nebengange der Allee stehen und init geschwungenem Arme mir winken.

Der Mann, der mir erst so gnädig, dann so widerwärtig eischienen war, erschien mir nun, seit hohe Gesühle und große Gedanken in mir gearbeitet hatten, fast verächtlich. Kommen Sie doch her! rief er mir zu, indem ich schon kam; was, zum Henker, ist Ihnen dehn ber gegnet? Daß Ihnen plößlich übek wurd, das sahi man wohl: aber — es ist doch nun vorbei? Die Herrschäften haben mich abgeschiekt, nach Ihnen zu sehn. Können Sie die Chocolade nicht vertragen?

Diese mie ungeheuer dünkende Gemeinheit verblüffte mich bis zum Verstummen. Na, wenn's weiter nichts ist! fuhr der Mann fort. Kommen Sie nur! Sie werden bei mir woh; nen, dort, in dem Ecksimmerchen des linken Flügels. Ich werde für Sie Sorge tragen.—

Einer Antwort würdigte ich ihn nicht, aber unterrichtet mußte ich senn über den Stand der Dinge. Kennt man das Gedicht, und weiß man die Borte — die Borte, wo — wo ich abbrach? So fragte ich nach einer Weile, furchtsam und glühroth im Gesicht.

Wer? wie? warum? welche Worte? fragte der Mensche

Mein Gott, Sie hören jat die letten —! antwortete ich außerst verbrußlich.

wer hort auf die Worte, wenn Eins singt und spielt? Und überdies: ich hatte zu thun; der Herr Kammerherr hatte etwas vor dem Operns gucker und schauete hinaus, und Sevenissimus sprach mit der Frau Baronin; da hat eigentlich Niemand) — so recht auf Ihr Singen und Spielen gehört, wie viel weniger auf Ihre Worte!"

Ach, war das Trost oder neuer Jammer?

— Ich war achtzehn Jahr alt: da wird alles Trost! Was weiß so ein Narr! dachte ich. Genug: man ist nicht erzürnt; man weiß nicht, was du verschluckt hast! Und was deine letzten Worte und senes Plaudern auf dem Sopha anslangt: hast du nicht selbst so viel vornehme Feinheit, daß du, eben wenn dich etwas recht tief rührte, besonders in gewisser Art, deine Gesühle verstecken würdest unter gleichgültiges Gespräch? Und sie hat solcher Feinheit gewiß noch mehr, als du. Wärest du unbescheiden und einbildisch: du schlössest wohl eben aus dies sem Plaudern noch Manches, und wärest seitig!

Mit solchen Gebanken trug ich mich den ganzen Tag, und sie wurden nur lebendiger in mir, als ich bei sinkender Sonne die Frau Barronin mit Sr. Durchlaucht in offenem Wagen eine Spaziersahrt antreten sah. Himmel, wie bezaubernd war sie in der Leichtigkeit ihrer Berwegungen beim Einsteigen, in der Freundlicht keit ihrer Mienen bei unsern Grüßen, und in dem Reiz ihrer Rleidung, besonders des könige

lichen Kopfpuges mit dem hochauswehenden Festerbusch!

Dieses lettern muß ich absonderlich gebenken, denn er ward von bedeutendem Einfluß auf meine Lebensgeschichte. Schon an Diefem Abend fpielte er ein wenig hinein. Mit der Dammernig waven nehmlich die Berrichaften gib ruckgekommen. Alls es bunkler geworden war, litt es mich nicht mehr in meinem Zimmerchen. Ich hing die Buitarre um und schlich auf geo: fen Umwegen unter die Kenster jener Gottin. Raum hatt' ich mich in die Laube, den Fens ftern gegenüber, geschlichen; als Licht in bas Mittelgimmer von drei Fenftern tam. Es war, wie ich leicht erkannte, die Kammerjungfer. Schon gitterte ich, daß diese Person bie Role len herablaffen wurde; aber nein, das that fie nicht, sondern feste zwei Lichter auf ein Tifch; den bart am letten Fenfter links, und bann awei auf ein Tischen hart am letten Kenfter rechts: und hier - hier, fah' ich nun, faß die Berrliche, gang still in sich versenkt, viels leicht eben, bei lieblichem Dunkel, fich garten Schwarmereien überlaffend! Ich trat auf bie : Beben, ich stieg auf ben Gig, ihr holdes

Antlit zu sehn; aber das gelang mir nicht; sie saß zu tief: meine Blicke erreichten höchstens ihre Stirn, und nur der königliche Haupt; schmuck strahlte unverkummert in meine Augen. Du wirst sie wecken, tröstete ich mich; sie wird aufstehen, sie wird and Fenster treten, sie wird vielleicht es öffnen, und hoffentlich nicht weni; ges empsinden bei deinen auserlesenen Roxmanzen!

Ich begann benn also; ich präludirte, ich sang. Die Kammerjungfer, die sich indessen an jenes ihr Tischchen, zur Arbeit, wir es schien, gesetzt hatte, horchte, stand auf, öffnete das Fenster, gasste hinaus — die Närrin, was ging das sie an? — Nun setzte sie sich wieder, ohne das Fenster zu schließen. Ich sing an, zu begreisen, es sen zu viel gewesen, was ich verzhosset, und schon genug, daß auf Beschl der Dame das Fenster geöffnet bleiben müßte; denn daß dies auf ihren Beschl geschähe, war wohl offenbar.

Die Romanze war geendigt: alles blieb nach wie vor. Schon recht! sagte ich; aber mein Gefühl widersprach. Ich modulirte auf dem Instrumente hin und her, durch alle Wolls

tonlettern; angeregt, wie ich war, modulirte ich gut: aber alles blieb nach wie vor. Die Eitelfeit besiegte nun den Berftand; ich fühlte mich gefrankt, ich fühlte mich verwundet. Ich fdwieg und ließ auch meine Gaiten schweigen. Die fatale Rammerjungfer ftand wieder auf. tamperte im Zimmer babin, borthin; jest fab' ich. sie nahm Gewänder, die auf einem Stuhle hingebreitet hingen, auf den 2frm, trug fie in - das Mebenzimmer, tam juruck, und -- wie? was? ift bas Zauberei ober ein Blendwerf meis nes bofen Engels? - Rein, gewiß und wahr: haftig: fle nahm, die Unausstehliche, fie nahm ohne Umftande meine Hulbgottin mit dem wes henden Federschinuck, und trug sie in das Mes bengimmer, wohin fie die Rleider getragen hat: te. Ach, es war nur ihr angemalter Haubens ftock, dem man bas abgelegte Ropfzeng aufge: ftulvt hatte! - Erboft rif ich in die Saiten. daß das mittlere D, die nothwendigste ju jedem Bortrag, zersprang: und in diesem Augenblick fahe ich unweit von mir die Angebetete im wei: Ben Elfengewande die Linden herschweben, am Urme eines dunkelgekleideten Beren, wahrschein: lich des Gerenissimus.

Ich ftand, wie todt; und eben barum ging ich nicht. Man kam nahe an mir vorbei, man erfannte mich, man hielt inne und ihre Gil: berftimme lispelte: Der Abend ift ftill; Gie haben die Guitarre: fingen Sie uns boch etwas Artiges, wenn's Ihnen gefällt. — Ohne Zwei: fel mit ber miserabelften Figur hielt ich bas Inftrument hin und fonnte nichts herausbrin: gen, als: "Leider, mein D -!" Ach, fie bachte wohl gar an Thee; benn fie fab mich befremdet an. Aber den Augenblick foll's neu aufgezogen seyn! rief ich nun, riß mich von hinnen, schoff in mein Zimmer, jog auf, kam herab: aber — fort war fort. Ich wollte aus fer mir kommen; ich rannte durch alle Gange bes Parks, ich kundigte meine Unwesenheit und mein neues D burch die besten Arpeggiaturen an: umfonst - fort blieb fort.

Allgemach lernte ich mich doch in mich selbst und was ich sahe etwas besser sinden. Jener Rammerdiener, nun mein Wirth, that mir gute Dienste dabei, und stieg drum wieder in meis ner Achtung. Er versorgte mich auch auf's beste, und stellte oft Gegenstande auf unsere Mittagstafel, womit ich schlechterbings nicht ge= wußt hatte, was anfangen, hatte er nicht las chelnd mir das Beispiel gegeben. Go mar als les aut, ja vortrefflich, bis auf Eins: aber eben dies Eine lag mir, wie gang recht, vor allem am Bergen. Von Tag' gu Tage hieß es: Balten Sie fich fertig; Se. Durchlaucht burften wohl heute einen musikalischen Abend vers fugen. Ach, ich war stets fertig; aber es kam nie dazu. Wir hatten auch eben dies Sahr einen, jum Bergweifeln ichonen Sommer! Ich beobachtete jeden Tag die Wolkchen, die am Horizonte fich zeigten; aber alle kamen nur, wie zur Decoration; und folglich - begannen die kuhlern Nachmittagsstunden, so hieß es: Seine Durchlaucht fahren aus. Sie lieben bie schone Matur. Und die Frau Baronin fuhren ftets mit aus, und liebten auch die schone Matur.

So verging der Junius und der Anfang des Julius: da beliebte es der damals nicht unberühmten Sangerin, Signora P., bevor sie die bohmischen Bader auslaugte, auf dem Schlosse einzusprechen. Sie war schriftlich ans

gemelbet: sie ward ehrenvoll empfangen. Die herren vom hofe wurden durch sie erloset von ihrer Langeweile, hier, wo nichts war, als Berge, Garten, Walber, Aussichten, blauer himmel, balfamische Luft und anderes Alltage liche. Signora jog Alle an, beschäftigte Alle: eine braunlich blaffe Italienerin mit brandschware gem Aug' und Haar, die immer was brauchte. immer 'was wollte, und so interessant brauchte, fo pikant wollte, daß Keinem leicht das Bere fagen beifiel. Mun endlich gab es auch Mufik. Ich spielte dabei zwar eine kummerliche Rolle; benn Signora war gewohnt, von Italien und seiner Oper aus - wo bekanntlich der Accome pagnist nicht der Compositeur, sondern irgend ein sehr untergeordneter, von Allen geschorner Musicus ift — den Klavierspieler wie einen brauchbaren Sandlanger ju betrachten: indeffen, ich wurde doch beschäftigt, horte viel Schones, und genoß auch manches erfreulichen Anblicks. Instrumentalmusik biente nur als Zwischenact, indeß sich Signora erholte; und bei Zwischene acten geschieht es in der gangen Welt, daß die Leute plandern. Da rasete ich benn zuweilen auf den Gaiten herum, daß fie hatten fpringen.

mögen: es half aber gar nichts; vielmehr, wie bei Kanarienvögeln: je lauter man wird, je lauter werden sie.

Nach etwa zwei Wochen nahm mich bet Rammerherr bei Seite: "Wohin denken Sie benn eigentlich nach vollendeter Sommer : Sais fon?" Ich verstand ihn nicht sogleich und ants wortete unbefangen: Ich denke den Berbft und Winter in Wien fortzustudiren. Bortrefflich. erwiederte er; so kann Signora Sie mitneh: men nach E., bis wohin sie von hier Pferde bekommt. Sie brauchten zwei Tage: so aber machen Sie ben Weg in Ginem, bequem und in angenehmer Gesellschaft. Sm, bachte ich; fo fo! und begriff. Indem hatte mein herr Patron ichon die Signora herbeigezogen und fie um einen Plat fur mich, wie um eine hohe Gnade, gebeten. Wohl! fagte fie: übermor: gen, mit Aufgang ber Sonne, reisen wir.

Mir war's recht; besonders, da mir der Rammerherr den folgenden Tag ein reiches und nur allzuunverdientes Geschenk von Sr. Durchs laucht einhändigte. Meine Effecten waren bald in ein Schnupftuch geschlagen: der Rutscher nahm sie in ein Behältniß, worauf er die

Fuße stemmte; die Buitarre ward dahinter ge: bunden. — Mun hat die Sonne die Art, in: der zweiten Salfte des Julius alljährlich um vier Uhr aufzugehen. Mit ihr war ich da. Aber Signora mochte lange Jahre fie nicht kom: men gesehn, und barüber ihre Stunde vergef: sen haben: nach sieben Uhr erst ward Unstalt gemacht. Entsetlicher Zuftand: im neunzehnten Jahre, reiseluftig, reisefertig zu fenn, schlechter: dings am Orte nichts mehr zu schaffen zu has ben, nicht einmal mehr angesehen zu werden denn selbst mein Wirth, nachdem er mir am Abend Lebewohl gesagt, nahm nicht die mindes ste Notiz weiter von mir: ich war abgemacht: ein todter und auch begrabener Mann — und so über drei Stunden lang bloß wechselsweise nach den Wagenradern und der Treppe ju blie cken! Mun die Anstalten —! Wir hatten ei: nen leichten, eleganten Reisewagen, eigentlich ju vier Personen. Der Roffer war schon am Abend hinten festgeschraubt. Jest aber brachte man Pakete und Schachteln, und was weiß ich, in folder Menge, daß die größere Balfte bes Rucksites damit bis jur Wagendecke angefüllt, ward, und wer nun dort neben dem Runftbau

siten sollte, wie ein Reil eingetrieben werden mußte. Endlich fam noch ein ungeheurer huts taften von Pappe, überdeckt und umbunden mit Schwarzem Wachstuch. Dies Monstrum mußte hinten der Roffer - eine leichte Last - auf fich nehmen; und als Signora nun felbst ers schien, zeigte fie an gar nichts Untheil, als an diesem Butfasten. Mais, mon carton! ah, mon carton! hieß es immerfort. Einen fdimes ren Zweifel aber, ber feit einer Stunde mich druckte - den nehmlich, ob ich mir als Runft: ler nichts vergabe, wenn ich den Plat neben der Dame ihrer Jungfer überließe, oder nicht uns höflich ware, wenn ich ihn behauptete; diefen Zweifel lofete Signora mit einem einzigen Fin: gerzeig an die Jungfer, welche denn sogleich sich neben jene Schachteln und Pakete einzwangte.

Nun ging's fort. Der Morgen war schon banglich heiß, und am Horizonte thürmte sich manche Gewitterwolfe auf. Unsre Unterhaltung war eigentlich keine. Signora verstand kein Wort Deutsch, blos Italienisch und Französisch. Nun glaubte ich zwar, als ich aus dem väterzlichen Hause ging, dieser beiden Sprachen, aus hilm ar Euras und Peplier, gleichfalls

mächtig zu seyn: aber schon auf bem Schlosse hatte ich eine sonderbare Erfahrung gemacht. Wenn die Leute in diesen Sprachen redeten, mit ihrer fatalen Behendigkeit, so verstand ich sast kein Wort; und wenn ich, gewiß langsam genug, einige Worte in ihnen vorbrachte, so verstanden sie mich nur selten. Das hatte mich verschüchtert: und nun brachte ich gar nichts heraus. Demnach sprach jeht ein Jedes im Wagen seine. Klagen über die Hise, und was dergleichen mehr war, nur vor sich hin aus: Signora italienisch, die Zose französisch, ich deutsch.

Als wir Mittag hielten, beunruhigte uns der fürstliche Kutscher durch eine zwiefache, nachdrückliche Bemerkung. Da wir so spät fort: gemacht haben, sagte er, so kommen wir erst Nachts ein oder zwei Uhr nach E. Signora empörte sich: "Ich fahre nie zu Nacht! ich fürchte mich im Finstern!" Das änderte nichts. Da bearbeitete sie mit freundlichsten Mienen und Worten, die die Jungfer dolmetschen muße te, den riesenhaften Mann, dis er sich den Schnauzbart strich und meinte: Na, so bleiz ben wir wo anders zu Nacht und fahren den

Morgen vollends hin. Aber, fuhr er fort, den Nachmittag kann's auch ein Donnerwetter geze ben. Neue Empdrung, aber auch neue Begüstigung — diesmal sogar des Himmels; denn dieser ließ es nur von ferne donnern, verwans delte jedoch das Gewitter in einen gewaltigen. Schlagregen.

Da brach aber eine andere Moth herein. Mun hieß es erst recht: Mais, mon carton! ah, mon carton! Und wirflich ware bas Ding ohne Hulfe, trop seiner schwarzen Decke, ju Brei zerschmolzen. Man mußte halten. Der Raften wurde abgebunden: die Bofe mußte ihn herein, vor sich auf den Schoof nehmen. Dunwar die Unglückliche aber klein von Person: und fo stack sie dahinter, daß wir auch keine Spur von ihr erblicken fonnten. Sie achgete, stohnete; endlich fing sie bitterlich an zu weinen. Da brach mir das Berg. bist ja ein Riese gegen sie und darfft nicht ber fürchten, gang hinter dem Bollwerk verschüttet gu werden." Ich drang in die Jungfer, fich heruber zu segen, und mir jene enge Fuge mit sammt der Pappmaschine zu überlassen. Mein Ange hatte richtig gemeffen: hielt ich den Kopf

zurück, so war ich blos bis an die Nase vers beckt und konnte ein Weniges sehen. Aber was sah' ich? daß Signora mich auslachte, und das Mädchen sich so einnistete, als verstände sich das von selbst und hätte von mir gleich Ans fangs gethan werden mussen. Ob aber jemals ein Virtuos sich in beklemmterer Lage befunden habe, als ich diese Stunden: das möcht ich bezweiseln. Und nun noch dies Vezeigen derer, um die ich litt —!

Doch wenn die Noth am größten ist, ist die Hilfe am nächsten. Und was brachte mir Hilfe? Was so vielen Andern das Gegentheil bringt: die Gränz: Mauth. Mein Kasten ward zuerst hinausgereicht: ich folgte, die Pässe uns terzeichnen zu lassen. Indessen hatten die Unsterbedienten des Mauthamts ihr Geschäft am Wagen, und zwar von vornen, begonnen: so war mein Paketchen und mein Guitarrensutteral das Erste, was untersucht wurde. Beides ward probat ersunden, und ich trug's in's Haus. Die thätigen Männer mit ihren ausdrucksvollen, doch nicht eben vortheilhaften Gesichtern interzesschen zu. Darüber verzaß ich meine Habsesschlen

ligkeiten, bis alles in Richtigkeit war und der Rutscher mich erinnerte. Ich sprang, fie ju holen. Ich tam jurud. Wie ich nun aber wieder an den Rutschenschlag trat, die Damen ienen Sutkasten, ber mehr breit, als tief bamit mir bas Ginfteigen möglich wurde, beibe, in der Breite hart vor fich genommen hatten, fo daß sie nun beide so wenig mich sehen konns ten, als ich fie, bas neubeginnende Elend mich frostig anwiderte, und fie beide doch wieder laut ju lachen anfingen; ba schoß mir ein kuhner Gedanke burch ben Kopf und ein mannliches Selbstbewußtseyn in das Berg, Ich drehete leise den Wirbel des Kutschenschlags ju, rief überlaut: "Rutscher, fahr' gu! ich wune sche eine gluckliche Reise!" Gie freischten: ich borte nicht, und fort ging's; ich aber stand da, ein freier, ein überglücklicher Mann. Indem fuhr wieder ein Wagen vor: Graf Sch. saß darin, und allein. Er fahe mich an, fragte beis ter und freundlich, erfuhr - Er, ber enischiedene Musikfreund — wer ich sen und daß ich ihm die Badegeit verfurgen tonne. Er nahm mich mit, ich mußte bei ihm wohnen; er war in ben ersten Cirkeln angesehn und beliebt, ja er

bildete felbst einen diefer erften Cirtel: fo ward ich bekannt, und dies der erfte Grund zu alle bem Guten und Schonen, was ich bis jum heutigen Tage mit Sulfe meines guten Ges schicks errungen habe. — Die Signora hab' ich nie wieder getroffen, wohl aber, nach Jahren. die Bofe, als Gastwirthin jum rothen Sahn in Dr. Gie befand fich wohl und hatte einen ges waltigen Umfang gewonnen. Wir erinnerten uns jener Schluffcene, und ich berichtete beren wichtige Folgen fur mich. Go bin ich eigent: lich an all' Ihrem Glucke Schuld, fagte fie. Wir haben morgen Jahrmarkt: ich bin gewiß, Sie werden nicht abreifen, ohne mir ein ans genehmes Undenken Ihrer Erkenntlichkeit gue ruckzulaffen. Rechnen Gie darauf, verfeste ich. Und als ich meine Zeche bezahlt hatte und im Wagen faß, reichte ich ihr, mit bedeutungsvol: lem Bandedruck, was ich für sie eingekauft und was fie gut brauchen fonnte: einen Ochnute fentel. -

## Ueber blinde Mufifer.

Das Gebiet der Tonkunst ist von jeher der besuchteste und wohlthätigste Aufluchtsort für viele Blinden, wenn ihnen die Natur nur nicht alle Empfänglichkeit für Harmonie versagt hatte, gewesen.

Wie möchte es auch anders seyn? Wo könnte der Mensch, dem von dieser Erdenwelt der sichtbare Theil verschlossen ist, sich lieber ansiedeln, als in dem hörbaren, der mit jenem keine oder nur zufällige Verbindungen hat? Er, der durch ein ewiges Dunkel mehr, als jeder Undere, in sich selbst zurückgedrängt wird — wo könnte er sich besser befinden, wo leichter heis misch werden, als eben da, wo Phantasie und Gefühl allein entscheiden, und ihm immer Mitz

tel zu Gebote stehn, jede ihrer Regungen auss zusprechen; sie mit Bewußtseyn, sie auch anges nehm auszusprechen, und zugleich an ihnen, als an selbstgeschaffenen Objecten, sich zu ers gößen?

Wan nehme dazu: Jeder gezwungen Ents behrende wünscht sich Theilnahme; der edlere aber nicht bloßes Mitleid um seines Mangels, sondern Ausmerksamkeit, Achtung, Zuneigung, um der Art willen, wie er diesen trägt, und um des Guten, Schönen, Erfreulichen willen, das er der gekränkten Natur gleichsam wider ihren Willen abnöthigt: wie könnte nun aber der Blinde dies sicherer, wie schmeichelhafter erreischen, als indem er, ein Tonkünstler, ganze Versammlungen um sich vereinigt, sie anzieschend beschäftigt, sie erfreut, vielleicht entz zückt?

Noch mehr: Dem Blinden bleibt — mehr oder weniger, in jedem Falle aber ofter, mustige Zeit, als dem Sehenden: da muß ihm ja vor allem eine Kunst willkommen seyn, der ren Ausübung, bei den wenigen außern, und stets bereit stehenden Hulfsmitteln, immer nur auf dem eigenen Willen beruht; eine Kunst, die

burch Erzeugnisse aus ihren niedern Spharen felbst nur geringe eigene Thatigkeit verlangt und auch in Stunden der Abspannung mit fols den Erzeugnissen wenigstens nicht unangenehm hinhalt. Daß Blinde, burch ungeftortere, schar: fere Achtsamkeit und feinere Uebung ihrer übris gen Sinne, nach bem Taftfinn aber besonders bas Gehor vollkommner ausbilden und von dieser Seite zur Auffassung und Ausführung der Musit sogar fähiger werden, als Sehende, ift bekannt. Und daß endlich Dufit dem Blinden, dem die meisten andern Erwerbszweige abgeschnite ten find, ein nicht unsicheres, und anständiges - ja, ift er nur fonft ber Mann bagu, fogar ein ehrendes und genufreiches Fortkommen ges wahre, und dieses um so viel mehr, da er die Menge überall eben so bereit finden wird, was er leiftet, ju boch anzuschlagen, wie der Taube fie meift jum Gegentheil bereit findet\*): dies ift ebenfalls nicht zu verkennen.

À

<sup>\*)</sup> Dieser Behauptung wird schwerlich Jemand widersprechen, ber Andere, (auch wohl sich selbst,) im Berhaltniß mit Blinden und Tauben beobachtet, und sich, wie dann kaum fehlen wird, wo nicht auf

Wenn also viele Blinde Musiker werden, so kann das schwerlich Jemand befremden; wohl

ber Ungerechtigkeit, boch auf ber Ungunft gegen bie leten - wenigstens in der unterbruckten Unwand: lung übler Laune, ertappt hat. Bu ertlaren ift bas leichter, als ju rechtfertigen. Der Blinde fundigt Unglud! fogleich, und nicht fein burch Worte bem Berftande, fondern durch ben Anblid unmittel= bar bem Gefühl an - was bei bem Tauben anders ift; ber Blinde fann feinen Mangel gar nicht verbergen und will es barum auch nicht; er giebt fic. wie er ift: ber Taube glaubt gemeiniglich feinen Mangel verbergen ju tonnen, ftrengt fich an, lauert, begeht nun Kehlgriffe - fo wird nicht nur die Schwache, andere icheinen zu wollen, ale man ift, bemertbar - mas immer berabfest, fondern es überrafchen auch iene Miggriffe burch Contrafte mit bem Erwarteten, und werden lacherlich; ber Blinde muß fich wohl Andern zutraulich übergeben, fie für fich forgen laffen u. f. w., und ihre etwanigen leifen Andentun= gen ftoren ihn in biefer Butraulichfeit nicht, ba er fie nicht bemerkt: ber Taube gieht fich meiftens gurud, ift miftrauisch auf Mienen und Worte, die er nicht versteht - was denn entfernt, wie jenes einnimmt; die meiften Blinden find fanft, freundlich, heiter, mittheilend: die meiften Tauben auffahrisch, bufter, grublerifd, empfindlich, verschloffen; und endlich was vielleicht mehr wirft, als es Dielen icheinen aber, wenn viele Musiker blind werben. Es ist dies nehmlich von Mehreren behauptet wor; ben, und zwar, wie eine bekannte Sache, wo; bei sie nicht unterlassen haben, Homer, Ossan, Händel und Bach, und immer wieder Homer, Ossan, Händel und Bach anzusühren. Man erlaube mir, an dem Factum selbst zu zweiseln.

durfte ser Blinde wird burch fein Gefchid und beffen Wirkungen von bem gewöhnlichen Leben, ben gewöhnlichen Befchaftigungen, bem gewöhnlichen Be= nehmen, fo gang abgefchnitten, wird badurch gleich= fam in eine fo weite Ferne von uns felbft gerudt, daß er und mehr zu einem Gegenstande ber verfcho= nernden Phantafie, als des gemeinen Berkehrs wird was bei bem Tauben umgefehrt ift. (Der Blinde erfcheint uns wie ein Menfch anderer Art: ber Caube, wie einer von der unfrigen, aber mit einem be= fcwerlichen Mangel). Die Behauptung Bacgfo's, in bem bernach anzuführenden Buche, daß ber Blins be, wenn er fich über fein Unglud emporarbeitet, faft überall feindliche, gehaffige Gefinnungen, wenigftens surucksende Bernachläßigung finde, widerspricht allem, was der Werfaffer felbst beobachtet oder auch von Blinden erfahren hat, und mag aus blos perfonli= den Berhaltniffen, ober aus einer, in fpatern Lebensjahren überhandgenommenen Berftimmung gefloffen fenn.

Ich will das Unstatthafte dieser Beispiele nicht erst erweisen, ba es von selbst einleuchtet, baß Homer und Offian faum halb hieher gehoren, Handel aber erst in spaten Lebensjahren, und Bach ebenfalls bann erft, und zwar bei gleich's mäßiger Abnahme aller seiner Kräfte, blind ward; anführen will ich jedoch, daß ein Ueber: blick ber Geschichte ber Tonkunstler in den lete ten zwei Sahrhunderten (weiter zurück haben wir bekanntlich nur Fragmente, die meistens schwanken,) jenem, als zuverläßig vorausgesetz ten Factum widerfpricht. Es find unter den Musikern, beren Geschichte bekannt worden, offenbar nicht mehrere blind gewesen, als une ter andern Mannern, die irgend ein Geschaft treiben, wobei die Nerven beträchtlich gereigt und die Augen oft bei Licht angestrengt were ben. Bielleicht ift es mit jener Behauptung ge: gangen, wie mit ber, die vor etwa zwanzig Jahren juerst \*) aufgestellt worden: daß das fieben und dreißigfte Lebensjahr fur Benies, die gang aus der bisherigen Bahn fchrite ten, das gefährlichste Stufenjahr fen; wobei

<sup>\*)</sup> Und zwar vom Berf. biefes Auffahes felbft.

man nicht ermangelte hingugusegen: Man ben: fe an Brutus, an Raphael, an Mogart. Seit: bem hat man jene Behauptung und biefe Beis spiele oft nachgeschrieben; aber nicht baran ge: dacht, daß sich schwerlich beträchtlich mehrere in biefen zwei Jahrtaufenden aufweisen ließen, fo viele aber wohl fast von jedem Lebensjahre ausammengebracht werden konnten. Der Um: stand, daß man hier, wie bort, eben einige fo glangende Beispiele anführen fonnte, und awar Beifpiele, die ohne diefe Begie: bung icon Jedermann bekannt waren; fo wie die Eigenheit von Millionen, (wie Lichtenberg fagt) dem Relleresel taufend Fuße gugutrauen, weil man bis vierzehn nicht gablen mag -: biese scheinen beide Behauptungen so in Credit gebracht zu haben. -

Blinde Musiker, sollte man meinen, würsten, im Vergleich mit sehenden, sich in ihren Productionen vornehmlich durch Schwung, Fülle und Originalität der Phantasie, so wie durch Innigkeit, Tiese und Zartheit des Gefühls aus; zeichnen; würden öfter, als jene, ganz eigene Wege einschlagen, und weit lieber dichtend sich ihrer Phantasie und ihren Gefühlen überlassen,

als die Compositionen Anderer muhsam einftus biren und vortragen. Gleichwohl habe ich bei allen, die seit zwanzig bis funfundzwanzig Jahe ren in Deutschland sich bekannt gemacht haben, fast ohne irgend eine Ausnahme, das Gegent theil gefunden. Un mehrern habe ich ein schnell auffassendes, und noch ofter, ein außerst treu bewahrendes Gedachtniß, nicht selten außerdr: dentliche Fertigkeit, Pracifion, Nettigkeit bes Spiels, wohl auch Sicherheit, Fulle, Schone heit des Tons - furt, alles zu bewundern ber fommen, was man von dem Virtuosen fordert: aber sehr wenig ober nichts von dem, was man ju diesem ihm noch wunscht; und selbst was manche extemporirten, zeigte eber alles, als was man, obiger Meinung nach, junachst von ihnen erwarten durfte.

Ich weiß keinen Grund anzugeben, der diese Erfahrung bei allen blinden Musikern ent; scheidend erklärte. Vielleicht giebt es auch keisnen, sondern die Sache ist Wirkung von be; sondern Umständen und individuellen Verhält; nissen, die, wie verschieden sie auch im Zufällisgen seyn mögen, doch im Wesentlichen, der gesammten Lage der Blinden nach, sich ähnlich

feyn muffen; und fo auf benfelben Punkt führen.

Man erwäge nur Folgendes. Unter den Blindgebornen oder fruh Erblindeten wird das eigentliche, das schöpferische Runstgenie ja wohl nicht ofter sich finden, als unter ben andern Menschen, da diese ursprüngliche Vollkommen: heit mit jenem Zustande in keinem Berhaltniß steht: weiter aber, als bis zu hohem Grade beffen, was man gemeiniglich Virtuositat nennt, laßt es sich, auch bei trefflichem allgemeinem Talent, bei erhöhetem und verfeintem Gehors finn, bei größtem Fleiß und ausgezeichnetem Geschick, ohne Genie überhaupt, nicht treiben. Wo nun aber felbst dieser Gotterfunke eingebo: ren ruhet, da muß ihm — wenn auch nicht Bahn gemacht, die er fich gewöhnlich felbst bricht, boch nicht entgegengearbeitet, am allerwes nigsten fruh entgegengearbeitet werden, ehe er schon mehr oder weniger um sich gegriffen bat, wenn er nicht erstickt, oder doch juruckgebrangt, und damit allmählich bis jum Unmerklichen ges schwächt werden soll. Durch nichts wird ihm aber mehr und entscheidender entgegengewirft, als durch frühes, fast immerwährendes Beschäfe

tigen blos mit bem Mechanischen und Technie schen berfelben Runft, in welcher er sonft hers vorgebrochen seyn wurde, und durch frühes und vielfältiges Auswendiglernen von fehr verschiedes nen Werken dieser Runft, ohne sonderliche Mus: wahl, außer eben wieder in Absicht auf ihr Mes chanisches und Technisches. Nun bemerke man. wie bei weitem die meiften blinden Rinder, wie auch die, welche fur Dufit mehr ober weniger bestimmt find, behandelt - oft mochte man fagen, abgerichtet werden: und man wird schon hieraus sich jene Erscheinung an vielen blinden Birtuofen erklaren tonnen. Ja, baß überhaupt ein fast immermahrendes, meift ans gestrengtes, oft ausschließendes, in jedem Fall über bas gleidsmäßige Berhaltniß ju den übris gen Beiftes; und ben Gemuthefraften gefteiger; tes Beschäftigen des Gedachtniffes dem Bes nie, boch diesem nicht allein, sondern selbst ber Urtheilstraft, und somit auch bem Geschmack, im edlern Ginne, hochstnachtheilig, wo nicht ver: derblich werde: das weiß Jedermann, und hat es vielfaltig bemerken tonnen, bei weitem nicht an Blinden allein. hat sich doch, in diesem Berftande und nach diesen Beobachtungen, selbst

das Volkssprichwort gebildet: Gelehrte — Ber- fehrte!

Wo nun aber auch diese nachtheiligen Ber: haltniffe nicht eintreten, ober ber Benius ftart genug ift, sich felbst durch sie hindurchzukam: pfen: da bedarf er doch der Nahrung durch ge: naue Renntniß und forgfältiges Studium ber trefflichften, ebelften, größten Runftwerke; fonft muß er ja alles von vorn an, gleichsam die gefammte Runftgeschichte mit fich felbft durch: machen, oder er kann sich nicht aussprechen, oder wird es auf excentrische, ungehörige, un: kenntliche Weise. Abgerechnet nun, daß der blinde Musiker, was seine Beiftes: Nahrung be: trifft, immer mehr oder weniger in der Sand des Zufalls und derer bleibt, die ihn umgeben und versorgen: so entbehret er, auch im lettern die allergunftigsten Berhaltniffe angenommen, des trefflichsten, ja eben für gewisse Sauptgate tungen einzig hinlanglichen Sulfsmittels - des eigenen Lefens \*) weitlaufiger Werte, als wo:

<sup>2)</sup> Die vor etwa zwanzig Jahren mit so großem Aufheben der Welt angekundigte und bann einige Beit vielgepriesene hanvsche Methode, Wlinden Noten vorzulegen, die sungefähr wie die Einfassungen

durch man doch erst recht in den Stand gesetzt wird, alle Theile und das Ganze zugleich klar vor die geistige Anschauung zu ziehen, und die sonst vorüberrauschenden Tone so lange festzuhalten, bis man sie sich zu eigen gemacht hat. Was auch ausgebildeter Verstand, verseinter Sinn, lange Uebung, fähigstes Gedächtniß, zu diesem Behuf vermögen: es wird, es kann bei weizt em nicht dasselbe hervorbringen, was dies Les

unserer Bisitenfarten) burd = gebruckt, mithin auf ber andern Geite erhoben find, und deshalb vermit= telft bes Taftens gelesen werden fonnen - biefe Diethode ift zwar zu billigen, bedeutet aber, im Ber= gleich mit dem Lefen ber Sehenden, und bier, Die Rebe gunachft von weitlaufigen Partituren ift, fait gar nichts. In ben allerdings merfwurdigen parifer Blindenconcerten find die aufzuführenden Stude blos burch Borfpielen eingelernt, und die vielen abgezehr= ten Jammergestalten unter biefen blinden Dufifern. ba fonst bekanntlich Blinde in ber Regel beiter und gefund aussehen, benten überdies wohl auch - menigftens auf Uebernehmen und Treibhausfunfte. Wie fonnte es auch anders fenn, 3. B. bei einer Aufführung ber gangen Schopfung Savdn's, aller Gefang und alle Instrumente einzig von Blinden besett und hochitvracis ausgeführt - wie dies mehrmals in Waris gur Bewunderung offentlich ausgestellt worden?

sen, im Wechsel mit dem Hören, hervorbringt. Selbst das noch so oft wiederholte Anhören großer, reicher und tiefer Compositionen, was doch auch nur höchstselten zu erreichen ist, wird dem Musiker noch nicht einmal das werden, was das bloße Sehen großer, ausgeführter Werke der Vildhauerkunst dem bildenden Künstler. So wie hier zum Sehen das Tasten kommen muß, so dort zum Hören das Sehen.

Man nehme endlich noch bagu, daß, wenn fast jeder offentlich auftretende Runftler mehr oder weniger eitel, der offentlich auftretende Birtuos (und Schauspieler) aber, an lauten Beifall eben im Moment der größten Spans nung und Gereitheit gewohnt, dies gewiß nicht am wenigsten, und der blinde es (aus Ursachen, die ich gar nicht nothig habe, erst anzusühren,) gewöhnlich doppelt so sehr ist und fast seyn muß; daß Freude, Gluck, Lebensgenuß alfo bei ihm, mehr vielleicht, als bei irgend einem ans bern Menschen, von dem Eindruck abhangen, ben seine Productionen augenblicklich auf die Menge hervorbringen, jede gemischte Menge aber durch gluckliche Besiegung von großen Schwierigkeiten im Mechanischen, die fie an:

staunt, und nicht durch Geistiges und Sinne volles, was zu erkennen man selbst Geist und Sinn haben muß, zu lautem Beifall gereizt wird: so wird man, benk ich, auch hierin einnen Grund mehr sinden, warum blinde Musiker vornehmlich auf bewundernswürdige Handshabung der Mittel der Kunst hinzuarbeiten — sich die Mittel zum Zweck zu sehen pflegen.

Gedächtniß. — Der ausgezeichnete, blim de Flotenspieler, Dulon, war auf einer seis ner frühern Reisen auch nach Magdeburg gestommen. Dort lebte damals August Eberhard Müller, als Organist und Musikdirector. Dus lon lernte ihn kennen, genoß Gefälligkeiten von ihm, und reisete, nachdem er Concert gegeben, sogleich wieder ab. Sein Aufenthalt hatte etwa acht Tage, und sein Umgang mit Müller höchsstens einige Stunden an verschiedenen dieser Tage gedauert. — Eine Reihe von Jahren — erinnere ich mich recht: von eilf — verging, wo Dulon kast unausgesetzt auf Reisen war. Hier, überall von Reugier oder sonstigem Anstheil vielsältig umgeben: welch eine Anzahl von

Menschen mochte er tennen gelernt haben! In: deß war Müller nach Leipzig, als Organist zu St. Nicolai, berufen worden. Gines Tages be: gegnet er mir am Markte. Wir kannten eins ander. Er spricht mich an: "Wohin?" "Ei: ne Stunde spagieren." " Mehmen Sie mich mit!" "Gern." "Aber ich habe erft ben Brief auf die Post zu geben." "Gut; wir geben nicht um." Er tritt in's Posthaus: ich warte an der Thur. Ein Postwagen ift eben angelangt: die Paffagiere fteigen ab; man be: muhet fich, einem Blinden babei behulflich ju fenn. Ich reiche benn auch die hand hin. Indem kommt Miller guruck: "Wo find Sie benn?" "hier!" und mit Zeichen bedeute ich ihn. "Ich, lieber Gott —!" fagt er halb: laut, ohne den Blinden zu erkennen. Weiter war kein Wort gewechselt; da ruft ploglich die: fer aus: "Das war die Stimme des heren Musikbirectors Müller in Magdeburg! Ift ber auch hier angekommen? Wie mich bas freut! Wo find Sie benn, herr Miller?" -

Ich war oft um Dulon, aus Antheil an dem guten, heitern Menschen, und auch, um ihn zu beobachten. Heute trat ich ein, als er

fich eben mit seinem Ochwager und Sahrer über die Musikstücke besvrach, die er im hiefigen Con: certe vortragen follte. Beide waren verschiedener Meinung: ich follte mein Wort bagugeben. Da Berr Muller hier ift, fagte Dulon, mochte ich gern fein Flotenconcert, Nummer 107, und dann das, von Soffmeifter, mit den schweren Variationen, Nummer 93, spielen. (3ch dens fe: es waren biese Nummern.) Er meint bie Nummern von unserm Catalogus, seite ber Schwager hingu, und legte mir nun diefen vor. Er enthielt, mit Bezeichnung bes Unfangs jes bes Stucks in Noten, und beffen Nummer, nach der Reihe, wie es war aufgenommen und einstudirt worden - nicht weniger, als 119 Concerte und andere große Golos. Da jedes von jenen drei, die Mehrzahl von diesen gleiche falls drei, manche aber - 1. 3. Guiten von Variationen — beträchtlich mehrere Sate hatte: fo gab bas eine Summe von wenigstens gegen 400 Musikstücken. Diese konnte Dulon alle auswendig, und gang ficher.\*) Das war viel.

<sup>\*)</sup> Spater hat er noch viele hinzugelernt, ohne die frühern zu vergeffen; und auch die übrigen hier

Er wußte aber auch gang genau, welche Stucke susammengehörten, ungeachtet viele, besonders. ber Soffmeisterschen, einander nur allzuahnlich waren. Das war mehr. Allein: er fannte fie auch fammtlich nach ben Nummern bes Catalos que und irrete barin niemals. Das war bas Auffallenoste. Ich habe ihn deshalb, die Bo: gen vor Augen, vielmals in Versuchung geführt: "Was ift Nummer . . .?" Sogleich war bie Antwort ba: j. B. "Devienne's Concert aus Abur," und nun mit der Flote der Unfang ans gegeben - "mit bem Andante aus D" besgleichen - "und dem Rondo" - besgleis chen. "Was ist Mummer...?" "Ach, das ift das alte Schatchen von Quang, aus Emoll" - und fo fort, ftete mit ber Glote angefane gen. Ich suchte es ihm scherzweise burch Des ckereien zu erschweren; ich warf Gabe burch einander, sang, bald aus dem, bald aus jenem Stude, einzelne Phrasen: er war nicht zu irs ren, und citirte punktlich, wie jenes fenn muße

angegebnen Umftande blieben biefelben und dehneten fich auf die neuern aus.

te, woher dies ware — immer nach ber Rums mer, immer mit der Flote alles berichtigend. —

Ich werde auf diese Gebanken und Erins nerungen, die ich långst niedergeschrieben, jebt juruckgeführt durch eine Schrift eines Blinden, . die awar schon vor Jahren gedruckt, jufallig aber nun erft mir jur Sand gekommen ift. Da sie Manches aufstellt, was auch Freunden ber Tonkunft, als solchen, anziehend werden kann: so führe ich sie an und verweile noch einige Minuten bei ihr. Ich meine: Ueber mich felbft und meine Ungludegefähre ten, die Blinden, von Ludwig von Bacato, Professor ber Geschichte-u. f. w. Leipe gig bei Rummer, 1807. Es fann hier ber Ort nicht senn, über diese Schrift in allen ihren Theilen gu fprechen; es fen genug, gu fagen. daß sie — wiewohl sie nicht mit eigentlich phir lofovhifchem, fondern nur mit einem Beifte ger schrieben worden, der Einzelnes genau beobache tet und darüber im Einzelnen reflectirt; wies wohl se auch (wie fast unvermeidlich alle Schriften der Blinden) manche Wiederholuns

gen, nicht die strengste Ordnung, und andere Mängel der Form zeigt — dennoch jedem Lesser viel Beherzigenswerthes und wohl auch Lehrreiches biete; daß sie überdies durch eine Menge Anekdoten, feiner Nebenbemerkungen und dergleichen selbst Lesern, denen es mehr um Unterhaltung zu thun ist, eine interessante Lecture gewähre.

3m Allgemeinen findet ber Berfaffer bieses Aufsages nur zweierlei an dem Buche auszustellen. -Das Erfte ift, daß auch hier, wie in den Werken und Bestrebungen eines Abbé de l'Epée, Sicard, Hauy, und anderer berühmter Frangosen, junachst barauf hingears beitet wird, den Blinden, in Absicht auf Wife fenichaften , Runfte , Fertigkeiten , Befchaftigun: gen überhaupt, und wohl auch in Absicht auf Privatleben, dem Schenden fo ahnlich als möglich ju bilben, fratt bag man (wie dem Berfaffer diefes Auffahes wenigstens scheint) bavon ausgehen follte, ihn immer als Blinden anguschn, und nur fur das ju bilden, was er, als solcher, wirklich vollkommen, sicher, ohne übermäßige Anstrengung erreichen und leisten konnte, womit er seine Sphare genügend

ausfüllete, was zu feinem Gluck ihm nothig wave: daß man an Anderes, und deffen Mus: bildung, erft bann zu benken hatte, wenn ein aant hervorftechendes Talent bagu, ober boch noch ein Uebermaas an Rraften überhaupt, vorhanden ware — was sich aber schwerlich oft geigen mochte und darum nicht als Regel aufe zustellen, sondern nur als Ausnahme zuzulässeit fenn wurde. - Zweitens werden wohl die meis ften Lefer mit bem Berfaffer biefes Auffages wunschen, daß Bu. v. B. sich nicht foroft ben Rlagen und Befchwerben über bie Gehenden. im Borhattnifigu ben Blinden, überlaffen bas ben mochte; was gwar jeder an diesem ache tungswürdigen Manne, ber, vom 21sten bis in die fochziger Lebensjahre, wo er min farb. alles lichts" ermangelnd; fo Bieles, und auch fo Schätenswerthes geleiftet, gern entschuldigen wird, was aber body den gunstigen Eindruck des Buchs fehr mindert, ja den Berfaffer befr felben felbst zu manchen, noch mehr als ftren: geni Alrthellen veranlaßt. Man merkt es bem Gangenial, daß der Berfasser, wahrscheinlich gundchft burch bie Weise und ben Gang seiner

frühern Leitung und Ausbildung, nie mit gans zer Seele zu dem gelangt ist, was am Ende Allen, wie vielmehr Blinden, allein Klarheit und Ruhe, Sicherheit und Haltung, Trost und Milde, Zufriedenheit und Vertrauen, bei ans haltenden Lasten des Lebens gewährt oder erhält.

Im Befondern ift Ein Sauptmangel bes Buche eben in einer Schrift fur Freunde der Tonfunft juvorderst zu bemerken: der Mangel eines Rapitels über die Bildung der Blinden (und awar verschiedentlich, der Blindgebornen, und der früher oder fpater Blindgewordenen) jur Musit, als ju der Runft, die am meiften für sie geeignet ift, sowohl als Runft, als auch als Belebungs:, Unterhaltungs: und Aufheites rungs: Mittel. Was barüber bis jest in man: derlei Odriften mitgetheilt worden, bestehet doch nur aus einzelnen Beobachtungen, einzele nen Reflerionen, einzelnen Borfchlagen u. f. w., und bergleichen finden sich allerdings auch in ber Schrift bes Brn. v. B. Mehr fonnte bie: fer aber nicht geben, da er, feinem eige: nen Geständniß nach, sehr wenig Musit ver: ftand, dazu kein Talent befaß und feit seinen

Kunglingsjahren sich damit auch nur sehr wenig beschäftigt hatte. Was aber in den parifer In: stituten für Blinde in Absicht auf Musit, und was bann mit den bafur gebildeten Blinden geleiftet wird, fcheint, wenigstens nach allem, was dem Berf., theils aus diffentlichen Berich: ten, Reisetagbuchern u. dgl., theils aus Beob: achtungen einsichtsvoller Freunde, befannt wor: den ift, gang gewiß nicht das Rechte, ober doch nicht das Befte, und durfte fogar bem blos em: pirifchen, und eigentlich unmethodischen Berfah: ren manches Einzelnen mit bem Einzelnen, wenn er nur davon ausgeht und dabei beharrt, den Blinden stets als Blinden zu betrachten, weit nachstehen; mag man nun dabei die Runft selbst, oder das wahre Wohl - ach, nicht blos das Fortkommen, wohl gar blos das Hervor: stechen und Auffallen - des Blinden, oder, wie es fenn follte, jenes beides vereint in's Mu: ge faffen., Die Deutschen haben fur Padago: git fo Vieles, fo Vorzügliches, haben es mit foldem Ernft, mit folder Liebe und foldem Eifer geleiftet, daß sie neulich ein angesehener frangbfischer Journalist im (ehrenden) Spott

eine pådagogische Nation nannte: möchte doch ber Eine und Andere, freilich mit den hier nöthigen befondern Kenntnissen und Erfahrungen ausgerüstet, auch diesen Gegenstand einner genauern Untersuchung unterwersen! Es leuchtet von selbst ein, daß, eben hier das Beste und die sichersten Wege zu ihm auszumitteln und bekannt zu machen, um so mehr eine Bürzgerkrone verdiente, da es schwerlich durch Auszgerkrone verdiente, da es schwerlich durch Auszgerkrone verdiente, da es schwerlich durch Auszgerkrone verdiente, fast unmittelbar, stiften würzben, Kierauf vielleicht die Ausmerksamkeit zu leiten, ist der nächste Zweck dieses ganzen Auszglaßes, dessen Unbeträchtlichkeit schwerlich Jemand mehr erkennt, als der Verfasser selbst.

## Schreiben

an die Redaction ber Leipziger musikalischen Zeitung.

Ew. Wohlgeb. werden gütigst verzeihen, daß ich Niemand weiter bin, als der Endesuntersschriebene. In unsver Kreisstadt halt nehmlich der Lesecirkel ein Exemplar Dero Blatts, welsches, wenn es unter den Mitgliedern umgestaufen, dann einen Monat auf dortiger Ressource gelegen, den Honoratioren der Umgegendsür ein Billiges zum Lesen mitgetheilt wird, unter welchen denn auch der Nittergutsbesitzer, Herr von Vorsten ist, der es wieder nebenbei freundsschaftlich unserm Herrn Stadtschreiber zukommen läst, durch welchen ich eben erfahren habe, daß Sie

und Ihr Institut von Einstuß auf Künstler und Publica sind. Da ich nun unter die Künstler gehöre und die Publica brauche: so gebe ich mir die Ehre, mich an Sie zu wenden, mit Bitte, von eben genanntem Einstuß etwas auf mich einstließen zu lassen. Die Sache ist nehm: lich die!

Ich bin, wie Sie erfahren werben, wenn Sie mein Schreiben bis zur Unterzeichnung gestesen, Stadtmusicus hiesiger guten Stadt, und zwar seit drei und zwanzig Jahren; auch mit Erfolg, denk' ich. Jest aber drohet ein eben so unverhofftes, als kaum verschuldetes Donsnerwetter, mit Weib und Kindern (worunter drei erwachsene Töchter, die mir wahrscheinlich auf dem Halse sitzen bleiben, weil sie zugleich verwachsen sind mich armen Mann gänzlich darnieder zu schmettern. Die Sache ist nehm: lich die!

Als Stadtmusicus genieße ich das Priviles gium, bei allen Hochzeiten, Kindtaufen und officiellen Schmäußen innerhalb unsers Weich: bildes, einzig und allein — das heißt: mit Ges sellen und Jungen — aufzuspielen. Das er: halt mich im Brote. Zugleich muß ich täglich früh um sechs thr und Abends zur selben Stunz de mit benannten meinen Gehülfen einen Choz ral nebst etlichen Walzern zu den Schallschern des Nathhausthurmes hinausblasen. Das erzhält mich im Amte. Fällt aber ein Essen mit Musik in diese gesetzten Stunden, so erläßt man inir den Thurm: nur muß ich erst den rez gierenden Herrn Bürgermeister um Dispensaztion bitten.

Nun war am letten 18ten October, zur Feyer ber Wolferschlacht bei Leipzig, von der um uns her liegenden, zahlreichen Soldateska ein großer Ball in Nießlich, zwei Stunden von hier, veranskaltet, und ich mit den Meinen war das Orchester. Der Tanz sollte erst um acht Uhr Abends angehen: so bliesen wir denn zuvor unser Stadt Deputat, und wanderten hernach heraus. — Es ging auch alles gut, bis am Morgen. Da konnten die Herrschaften das Tanzen nicht satt kriegen, wiewohl schon der helle, lichte Tag bald anzubrechen drohte; und als ich vorstellte, ich müste ja Schlag sechs in der Stadt blasen und mithin fort, so wolls

ten mich verschiedene der Herren Officiere absprügeln, falls ich nicht noch einige Kehraus geigte. Ich blieb also, in Hoffnung, der Herr Bürgermeister würden diesmal ein Einsehen has ben — wenn ich nur nicht gestünde, ich sey eben bei diesem Balle gewesen; denn allerdings liegt Nießlich über der Stadtmark, und den Herrn hatte es überdies sehr verschnupft, daß man ihn mit Frau Gemahlin und wohlansehns licher Familie nicht dazu geladen, wie ich schon vorher vom Nathskellerwirth erfahren hatte.

Was wirst du denn aber vorwenden? frage te ich mich, schwer zweiselnd, auf dem Rücke wege. Indem schreite ich durch's Dorf, Schweis nigen mit Namen, das die Hälfte des Weges macht, wie Ew. Wohlgeb. aus der Geographie sich überzeugen können. Mein Gevatter, der Gasthalter, stand unter seiner Hausthüre. Im Worübergehen ruf ich ihm blos zu: Wie geht's? "Hoho, bei uns" — (er meinte aber den Herrn Nittmeister, wie ich wohl wuste,) "bei uns geht's helleweg: die Nacht den Ball und heute Kindtause." — Da hast du ja die schöne ste Klause, sagt ich zu mir. Schweinigen ges

hort zu und; der herr giebt Kindtaufe; ein Dugend Stunden später wird keinen Unterschied machen: so darst du nur sagen, ihr wäret benm heiligen Werke gewesen.

Gesagt, gethan! Ich komme an, gehe zum Herrn Burgermeister, bringe meine Worte vor, kriege eine bloße Nase, stecke sie ein, und dens ke: alles gut! Und doch war eben das, Ew. Wohlgeb., der Teufel! Die Sache ist nehmelich die!

Der Herr Nittmeister hatten das Gut zwar vor dem Jahre gekauft: waren aber seho erst hieher gezogen, und wir wusten noch so viel wie gar nichts von Dero Umständen. Der Herr Bürgermeister, in höflicher Stunde, will sich bei dem Herrn beliebt machen, und, weil er von mir die Kindtause erfährt, schiekt er den Frohn hinaus, und läst gratuliren zur Verzmehrung der Familie. — Nun hat aber der Herr Officier — ich bitte Sie: wie kann unz ser Einer auf so einen Einfall kommen! — er hat, sag' ich, keine Gemahlin, sondern nur eine Art Hausmamsell, und der war eben etwas Menschliches begegnet. So wie also der Frohn

vas Wort bei dem Herrn nur heraus hat, liegt er auch schon unten an der Treppe und sucht seine Gebeine, nehst Hut, Stock u. dgl. zusam; men: der Herr Rittmeister aber kommen, kirsch; roth im Gesicht, zum Herrn Bürgermeister her; eingeritten; wo es denn haarscharf hergegangen seins soll. Was will der Herr Bürgermeister machen? Um sich zu reinigen, läst er mich holen, und ich, der ich ja von alle dem nichts weiß, gehe auch guter Dinge hin.

Kaum bin ich aber in die Stube getreten, und noch begriffen im Complimente, so fahren die Herren von beiden Seiten auf mich los, nicht anders, wie — mit Respect zu sagen — zwei Bullenbeißer auf einen Knochen, dessen sie in Einem Augenblick ansichtig werden. Ich, zwischeninne, war steif und weiß und kalt und todt — nun ja, gerade wie ein Knochen. So saß ich alles über mich ergehen, bis endlich der Herr Nittmeister donnerwettert: ich müßte durchz aus freiwilliger Tambour unter seinem Corps werden. Da brach's durch bei mir. Dein Letztes ist seinmal, dacht ich: so willst du dich auch wehren, bis auf den letzten Mann, dacht'

ich. 3ch machte einen Gas rudwarts, um ben Ruden frei ju haben, und: Deine boch suverebrenden Berren; fchrie ich; es ift mabr: ich habe gelogen, aber mir eine Rothluge, und bie ift erlaubt; ich glaube, bas feht fogar im Ratechismus! - Was? schrien sie noch viel årger: im Ratechismus? - Augenblicks fuhr ich verbessernd fort: Im alten - im alten: jest haben wir einen neuen, tinb ber ift bef: fer ... Es half mir aber boch nicht viel: in: mischen mußte ber herr Rittmeister lachen, ich weiß nicht, worüber? und da fiel benn bas Ende so and, daß ich ein paar Lage einfrie: den mußte - was ich mir gern gefallen fien - bernach aber bie herren mir jum Doffen ben Soboisten vom Regimente Vollmacht gaben. überall aufzuspielen, wo man fie verfanate. Mun machen's diese Leute freilich beffer, als meine, unter welchen ich fanle Hundsvotter babe: und fo nimmt fie jest Jebermann, mich aber feine Seele. Da to nun, nach Obbefage tem, von foldem Auffpielen mir und ben Deit nigen bas Leben frifte: fo ift's hier aus mit

mir, und ich muß fort. Das ist's nun, wese wegen ich mich an Ew. Wohlgeb. und Dero Einfluß wende. Die Sache ist nehmlich die!

Ich habe mich entschlossen, eine musikalische Reise zu machen, und an allen namhaften Orten Deutschlands große Concerte ju geben. werden aber Renner, wie Gie; von felbft ab: nehmen, daß ein Mann, ber seit breiundzwan: gig Jahren nichts gehort und nichts geubt hat, als eine maßige Angahl Chorale, und eine etwas größere, von Tangen, es Mannern, wie hums mel oder Romberg u. bergl., nicht gleichthun tann, auch beim beften Willen. Da weiß nun aber oben angezogener Berr Stadtschreiber, und vielleicht aus Ihren Blattern, es fen in man: den beutschen Stadten jest Dobe geworben, daß in den Concerten der Kanstler vornehme und beliebte Damen und herrn, als Liebhaber, singend und spielend auftraten; und, eben weil met fie vornehm und beliebt waren, viele Menfchen und vieles Geld .: jufammenbrachten, ohne baß. der Concertgeber etwas zu geben brauchte, als etwa ein gutes Wort an jene Damen und

Herren — woran es bei mir wahrlich nicht im: 35 Beringsten fehlen follte. Bon biefer vortreffli: chen, vaterlandischen Einrichtung bin ich nun entschlossen Gebrauch zu machen, fo bag ich, wohin ich auch komme, nach jenem guten Wor: te, mit meinen Concerten gar nichts zu thun haben will, außer etwa, baf ich bie Roten herumlege, und meine Frau an ber Raffe fist, was sie gewiß sehr gut vollführt, weil sie ge: wohnt ift, jeden Grofchen umzuwenden. Auch tann ich im voraus als ehrlicher Mann versi: dern: je hubscher die Damen und Berren ihre Sachen machen, und je mehr-Menschen, fie ju horen, herbei tommen: besto angenehmer foll es mir fenn. - Damit ich nun aber beim Bufame menbringen biefer meiner Concerte nicht gu lans ge an einem Orte aufgehalten werde und Gelb verzehren muß: so wende ich mich eben an Em. Bohlgeb., bittend, alle große Stabte ichon im voraus auf mein Borhaben aufmerkfam gu machen, so baß ich, rucke ich nun ein mit meiner Kamilie, alles vorbereitet finde, die Sache gleich angehen, und ich, nach Dankfar

gung in der Zeitung jedes Orts, schnell wieder fort kann. Bei Ew. Wohlgeb. schoner huma: nitat und Kunstliebe glaube ich nicht in den Bind geredet ju haben; wofür ich dami lebenes lang ersterben werde,

Ein. Wohlgeb.

bantbarpflichtschulbigfter Diener Barthel Mautger, ber geit annoch Cfabinuficus.

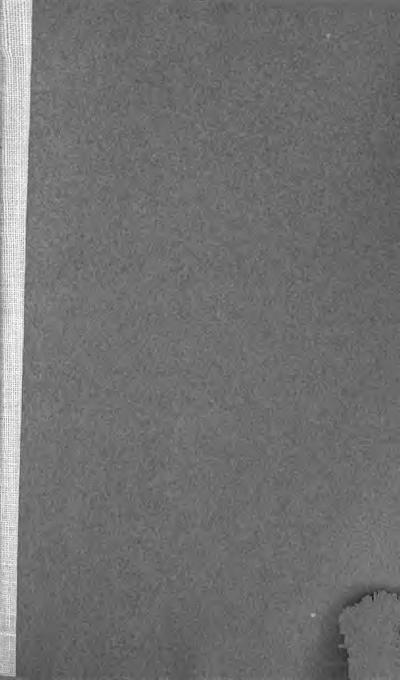





